



Glass PN 2616 Book . V 5 S 4



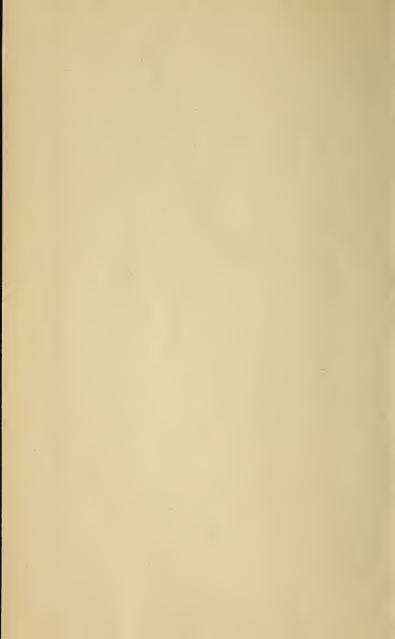





# Rückschau

in das

# Theaterleben Wiens

seit den

letten fünfzig Jahren

bon

Ferdinand Ritter von Senfried.

Wien, 1864. Selbstverlag des Berfassers.



PN 2616 PN 2616 V5 S4

#### Seinem werthen Freunde

Herrn

# August Grube,

k. k. Hoflithographen,

gewidmet



## Inhalt.

|                                                                  | Sette |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort.                                                         | lX    |
| I. Graf Palffy und das Kinderballet in seinem Theater an         |       |
| der Wien                                                         | 1     |
| II. Doppeltes Glud und Ende                                      | 7     |
| III. Ein Theaterdirector, wie er sein soll.                      | 16    |
| IV. Carlo Balochino und Bartolomeo Merelli                       | 28    |
| V. Franz Holbein von Holbeinsberg                                | 36    |
| VI. Julius Cornet — Carl Edert                                   | 41    |
| VII. Das alte Leopoldstädter = Theater, auch "Casperl = Theater« |       |
| genannt                                                          | 47    |
| VIII. Director Carl Carl (Carl von Bernbrunn) als Bachter des    |       |
| Theaters an der Wien                                             | 54    |
| 1. Das neudecorirte Theater                                      | 65    |
| 2. Carl und Bosco                                                | 67    |
| 3. Carl und Raimund                                              | 69    |
| 4. Carl und Clement                                              | 70    |
| 5. Doppelter Sinn eines Komödientitels                           | 73    |
| 6 Der Romiter Benzel Scholz als Bligableiter Carl's              |       |
| gegen den Unmuth des Publicums                                   | 77    |

|         |                                                              | Cent |
|---------|--------------------------------------------------------------|------|
|         | 7. Director Carl und seine Contracte                         | 80   |
|         | 8. Director Carl und die Corruption der Presse               | 83   |
| / IX.   | Director Carl als Raufer des Leopoldstädter=Theaters; Reno=  |      |
|         | vation diefer Buhne; das Interimstheater im Odeon; das       |      |
|         | neue Carltheater; Direction Carl. — Reftron, — Brauer, —     |      |
|         | Lehmann, — Treumann.                                         | 86   |
| Х.      | Director Carl Carl (biographische Stizze)                    | 101  |
| XI      | Franz Pokorny als Eigenthumer und Director des Theaters      |      |
|         | an der Wien; - Theure Gafte; - Sommertheater; - Mois         |      |
|         | Potorny; - Friedrich Strampfer; - Die Mastenballe            | 110  |
| XII.    | Das Theater in der Josephstadt                               | 120  |
| XIII.   | Das Theater am Frang Josephs-Quai (Treumann-Theater).        | 127  |
| XIV.    | Therese Krones                                               | 134  |
| XV.     | Ein Universalgenie                                           | 142  |
| XVI.    | Wenzel Scholz.                                               | 146  |
| XVII.   | Joseph Staudigl, t. t. Hofopern- und Hofcapellfanger         | 153  |
| XVIII.  | Wilhelm Kunft                                                | 160  |
| XIX.    | Des Romikers Johann Grun Leichenbegangniß                    | 164  |
| XX      | Seltsame Bandlung der Stimme bei einem Sanger                | 171  |
| XXI.    | Gin nie Alternder.                                           | 176  |
| XXII.   | Sin Chamaleon                                                | 180  |
| XXIII.  | Ein Komiker mit einer einzigen Rolle                         | 183  |
| XXIV.   | Cine Sangerin mit nur Einer Rolle                            | 187  |
| XXV.    | Ida Brüning-Wohlbrud-Schuselka. — Dr. Schuselka              | 190  |
| XXVI.   |                                                              | 201  |
| XXVII   | Ein leidenschaftlicher Raucher                               | 205  |
| XVIII.  | g                                                            | 208  |
| XXIX.   |                                                              | 210  |
| XXX.    | 3                                                            | 213  |
| XXXI.   | - 100                                                        | 217  |
| XXXII.  | -6                                                           | 219  |
| XXXIII. |                                                              |      |
|         | heitsschnur                                                  | 225  |
| XXIV.   | 0 17 1                                                       | 231  |
| XXXV.   |                                                              | 235  |
|         | 1. Wie man sich in der Kunft eines gefährlichen Nebenbuhlers |      |
|         | entlediget.                                                  |      |
|         | 2. Gine in Erfullung gegangene Prophezeiung                  | 238  |

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXVI. Raimund's Nachahmer.                                               | 242   |
| XXXVII. Concertgeber von Ginft und Sest                                   | 247   |
| XXXVIII. Bom Ballet im f. f. Sofoperntheater, feinen Choreographen,       |       |
| ersten Tangern und Tangerinnen                                            | 253   |
|                                                                           |       |
| Miscellen.                                                                |       |
| 1. Kaiser Franz entscheidet über das Schicksal eines neuen Theaterstudes. | 257   |
| 2. Gin prophetischer Buhnenleiter                                         | 258   |
| 3. Gine Schicksalsoper für das Gattenpaar Grunbaum                        | 261   |
| 4. Runftler-Sigenthumlichkeiten                                           | 264   |
| 5. Ein verschneites Gaftspiel — Eine samaritanische Runftlerin            | 266   |
| 6. Ein Jeder sei sich »Mannes« genug                                      | 270   |
| 7. Wie man früher eine Primadonna heranbildete                            | 273   |
| 8. Ein früheres Romikerkleeblatt                                          | 275   |
| 9. Reitzenberg bricht Löwe die Bahn                                       | 276   |
| 10. Stalienische Knauserei                                                | 277   |
| 11. Ein gutmuthiger Blaubart                                              | 279   |
| 12. Ferdinand Raimund als Thrann                                          | 280   |
| 13. Ein Schütz, der trifft                                                | 282   |
| 14. Gin ganz origineller Trinkbirtuose                                    | 283   |
| 15. Nur practisch! oder die Runft ein volles Concert zu erzielen          | 284   |
| 16. Ein Gedächtnißheld                                                    | 287   |
| 17. Gin unsichtbarer Theaterdirector                                      | 288   |
| 18. Gin Statist als — Held                                                | 291   |
| 19. Unnatürliche Grausamkeit einer Mutter                                 | 292   |
| 20. Der Mann seiner Frau.                                                 | 294   |
| 21. Ein weißer Rabe                                                       | 296   |
| 22. Groß als Künstler und als — Esser                                     | 298   |
| 23. Betende Budel.                                                        | 299   |
| 24. Alles wiederholt sich                                                 | 300   |
| 25. Ein verdächtiges Mäcenatenthum.                                       | 302   |
| 26. »König Lear« um Einen Gulden Biener-Bahrung                           | 304   |
| 27. In der guten alten Zeit                                               | 306   |
| 28. Ein Jubilaum und ein Theaterball                                      | 307   |
| 29. Baden bei Wien eine Provinzialstadt                                   | 308   |
| 30. Eine erste Aufführung                                                 | 310   |
| 31. Was das kleine Sosephstädter-Theater zu leisten vermochte             | 313   |
| 32. Gine Borstellung entfällt                                             | 314   |

#### - VIII -

|     |                                       | Sett |
|-----|---------------------------------------|------|
| 33. | Mißverständniß                        | 316  |
| 34. | Ein tiefgesunkenes Theater            | 317  |
| 35. | Theater oder Spital?                  | 319  |
| 36. | Ein Theaterzettel wird zum Lügner     | 321  |
| 37. | Eine Affecuranz fur ein langes Leben. | 323  |
| 38. | Wo der Starke auch schwach wird       | 325  |
| 39. | Eine Partie Piquet                    | 329  |
| 40. | Scharfe und zahme Bige                | 332  |
|     |                                       |      |

#### Vorwort.

Ein beinahe fünfzigjähriger, fast täglicher Besuch der Theater hat Verfasser dieser "Rückschau" die Vühnen Wiens und deren Mitglieder genau kennen gelehrt, und bei dem regen Interesse, welches derselbe von zartester Jugend an für das Theater empfunden, ihn vielleicht vor Vielen in den Stand gesetzt, nach sast einem Halbe Jahr-hundert etwas über die Wiener Bühnen, die Wiener Theaterverhältnisse und Kunstcelebritäten überhaupt erzählen zu können.

Plaudereien über Erlebtes und Gesehenes sollen den Inhalt dieses Buches bilden, das keinen andern Werth für sich in Anspruch nimmt, als daß Alles, was darin ge=

sagt wird, auf Wahrheit basirt und von dem Verfasser wirklich erlebt wurde.

Findet das Buch einen freundlichen Anklang, erhält es vielleicht noch eine neue Folge, denn der Stoff ist groß, und der Verfasser weiß noch so Manches zu erzählen, was anregen oder belehren könnte.

Wien, im September 1864.

Der Berfaffer.

## Graf Palffy

und das Kinderballet in seinem Theater an der Wien.

Wenn man einen Rückblick in die Theaterverhältznisse Wiens vor mehr als 40 Jahren wirft, so nimmt darin das Kinderballet im Theater an der Wien, ob seiner Eigenthümlichkeit, eine so hervorragende Stelle ein, daß solches schlechterdings nicht übersehen werden kann.

Der kunftsinnige Eigenthümer dieser Bühne, Se. Excellenz Graf Ferdinand Palffy ab Erdöd, k. k. Kämmerer und geheimer Rath, hatte durch seine Munisicenz dieses Privattheater auf eine Höhe der Bedeutung gebracht, daß es die Concurrenz mit den beiden Hoftheatern nicht zu scheuen brauchte. Sein Schauspiel nahm einen auftändigen Rang ein, sich, was die Wahl der Stücke, sowie die darstellenden Kräfte betrifft, bescheiden dem Hofwirgtheater unterordnend; seine Oper, welche Tenore wie Jäger, Hauscher, einen Buffo wie Spißseder, einen Bassische wie Schüß, dann Primedonnen wie die Schüß, Spißeder,

Betty Vio, Josephine Demmer u. s. w. besaß, nahmschon einen ersten Rang ein; — eine Art Specialität, ein Unicum in Wien, so wie damals in ganz Deutschland, bildete aber das weltberühmt gewordene Kinderballet, das auf einer Schaar allerlichster bildungsfähiger und tüchtig geschulter Kinder, drastischer Mimen, überraschender Groztesktänzer beruhte, und an Friedrich Horschelt einen geniaslen, ersindungsreichen Balletmeister, an Hermann Neese einen Decorationsmaler besaß, wie damals in Wien und Desterreich sein zweiter zu sinden, an Lucca Piazza aber einen Garderobier, dessen Costume für die ganze Theaterwelt maßgebend genannt wurden; an A. Roller endlich den ersten und berühmtesten Maschinisten.

Nimmt man dazu des Directors, eines echten Cavaliers, an das Unerschöpfliche grenzende Freigebigkeit, der
das Kinderballet als seine Lieblingsschöpfung betrachtete,
und stets mit vollen Händen große Summen daran verschwendete, um es immer auf das Feinste herauszupußen,
dann darf man sich über das enorme Glück nicht wundern,
welches sein Kinderballet gemacht hatte, für das die drei
im sixen Engagement stehenden Compositeure und Capellmeister: Ignaz Nitter von Sensried, Franz Roser und
Philipp Niotte die anmuthigsten Musiken schrieben, und
das in seiner kleinen Truppe Kinder zählte, aus denen in
der Folge in des Wortes strengster Bedeutung Große geworden sind, wosür wirnur die Namen Fanny und Therese
Elsler, Ungioletta Mayer und Therese Heberle ansühren wollen.

Auch die Wirdisch, Scherzer und Baseg waren Mitglieder des Horschelt'schen Kinderballets, dessen Schöpfungen, wie "Chevalier Dieppe auf dem Jahrsmarkte, ""Waldmädchen, ""Berggeist, ""Silberschlange, ""Veuernelke" der Direction die überreichsten Einnahmen verschafften. Wer sich noch des kühnen Grotesktänzers Michael La Roche, dessen wirbelnde Kreiselbewegungen ihm noch von keinem Großen nachgemacht wurden, oder des puzigen Sigmund de Luppi, des unnachahmslichen Chevaliers in der Pantomime, dieses originellen Kindes mit dem uralten Gesichte erinnert, der kann sich noch in der Rückerinnerung des Lächelns kaum erwehren.

Horschelt hielt ftrenge Zucht bei seinen Kindern, die ihn wie einen Vater liebten, und wurde in dieser Beziehung von seiner strengen Schwester auf das beste unterstüßt; er war aber auch seinen Kleinen mit der Liebe eines Vaters zugethan, kannte sie auf das Genaueste und konnte bei den Proben überzeugt sein, daß seinen Unordnungen unverdrossen Genüge geleistet werde.

Bei den Generalproben eines neuen Balletes waren immer einige Fässer Vier und eine Masse geselchter Würsstel (schon damals eine Lieblingsspeise der Wiener) in Bereitschaft, damit nur die Kleinen alle bei guter Laune erhalten blieben, und siehe da, die Generalproben glichen an Präcision stets einer ersten Vorstellung. Der brave Horschelt bestritt das aus Gigenem, obwohl die Choreographen damals noch nicht, wie etwa

jest Rota und Borri, 20,000 fl. für Inscenesesung eines Ballets erhalten, dessen Ausstattungskosten noch überdieß Tausende verschlingen.

Bei Proben und Vorstellungen herrschte die strengste Zucht, Sitte und Ordnung; was später gesündigt wurde, und in der That die Auflösung des Kinderballets vom moralischen Standpuncte aus wünschenswerth gemacht, das gehört auf andere Rechnung; Horschelt und sein Regime gab nie den geringsten Anlaß hiezu. — Aber der Cynis=mus einiger Feinschmecker, an der Spise der berüchtigte Fürst R...., war so groß, daß man endlich den Auslasssungsbeschluß des Kinderballets über Antrag Ihrer Majesstät der Kaiserin als berechtigt anerkennen mußte.

Heven nach München, wo er in dem funstsinnigen König Max einen gar mächtigen Protector fand, dem er als Gesellschafter bald unentbehrlich werden sollte. Horschelt galt in Wien für den besten Billardspiesler und da dieses Spiel als entsprechende Leibesübung für den diesen König von demselben eistigst gepflegt wurde, erwuchs unserm Künstler dadurch eine sehr ergiebige Sinnahmsquelle, denn eine Partie mit dem König wurde nie unter einem Ducaten gespielt, und da Horschel ob seiner Gewandtheit in demselben täglich Meister war, was übrigens seinen gemüthlichen Partner nicht im Geringsten genirte, schied er stets von ihm als "Friedrich mit der vollen Tasche", da immer eine große Unzahl föniglicher Goldsüchse in dieselbe gewandert war.

Auch der Maler Neefe, Forschelt's intimster Freund, verließ bald nach Ausschung des Kinderballets das heitere Wien, dessen Bewohner die zwei stets Arm in Arm wandelnden Busensreunde mit echtem Wiener Humor das "Harlequin-Gestorne" nannten, denn Horschelt hatte brennrothes, Neefe fast weißes Flachshaar; jener zog fort, um sich in dem gastlichen München bald eine zweite Heimat zu schaffen, letzterer um nur zu bald in Mannheim jene Geistesstörung zu ersahren, welche die Farben der Decorationen bei Malern so häusig erzeugen; er wurde zwar wieder geheilt, erlitt aber noch manche Rücksälle.

Der arme Horschelt aber, der sich ein so warmes Nest in München bereitet und es zu einem hübschen Vermögen gebracht hatte, sollte nur zu bald erblinden! So kam der Mann, dessen Genie in dem Kinderballete dem Publicum oft so entzückende Augenweide verschafft hatte, selbst um das köstlichste Gut, das Sehvermögen. Er lebt seit mehreren Jahren in München in Penssion, aber zum Glück als Hausherr im behaglichen Wohlstande.

Von seinen Söhnen wurde unseres Wissens einer Maler, der andere mittelmäßiger Tänzer; das Genie des Vaters wollte sich nicht vererben, und Friedrich Horschelt war ein Genie, das Herrliches schuf, obwohl er in seiner Erziehung arg vernachlässigt wurde; so erhielt er beispielweise erst im reisen Mannesalter Unterricht im Schreiben und in der Stylübung durch den Vater des Ver=

fassers dieser "Rückschau", und sein Lehrer war immer glückslich, wenn er, was jahrelang in rascher Auseinandersolge geschah, die best formulirten, von derbem Humor gewürzten Briese seines großen Schülers erhielt.

#### II.

## Doppeltes Blück und Ende.

In den Zwanzigerjahren, als Grillparzer seine hiftorische Tragödie: "Rönig Ottokar's Glück und Ende" geschrieben, welche zuerst im Hofburgtheater, dann aber auch im Theater an der Wien gegeben wurde, näherte sich der seit Sahren zweifelhafte Zustand der letteren Bühne der Satastrophe, welche in der That bald darauf eintreten sollte, und das Directorium Palffy erreichte mit der letten Vor= stellung von "König Ottokar's Glück und Ende" für un= bestimmte Zeit sein wirkliches Ende, nachdem es dem Unternehmen an Glück nicht gefehlt hatte, denn sowohl die Oper, als das Kinderballet und auch eine Serie bibli= scher Dramen, al8: "Abraham, " "Noah, " "die Makka= bäer, « mit der melodramatischen Musik des gediegenen Compositeurs Janaz Ritter von Senfried waren höchst ergiebige Einnahmsquellen für diese Bühne, die damals noch immer ein wahres Volkstheater, vorzugsweise von dem Volke besucht war, was die, in den Zwanzigerjah=

ren hundertmal vorgekommenen Fälle beweisen, daß vor Caffaeröffnung der ganze geräumige Hof von Ginlaßsuschenden stundenlang belagert wurde.

Freilich sorgte auch des gräflichen Eigenthümers echter Cavalicesinn dafür, dem Publicum Außerordentlisches zu bieten, wozu die vortreffliche Käumlichkeit des Theaters, auf dem sich mit Leichtigkeit achtzig Pferde und Hunderte von Menschen bewegen konnten, die schönste Gelegenheit darbot; — wo wurde seither Aehnliches gebosten wie in "Noah", wo in der Scene, als die Bühne das Paradies darstellte, Graf Palffy allabendlich über hunsdert Gulden auf das Berbrennen wohlriechender Specezeien verwendete? — Wohl eine Viertelstunde lang bewegte sich der Krönungszug in Schiller's "Jungfrau von Orleans", an welchem mit aller Bequemlichkeit viershundert Personen theilnehmen konnten, ohne daß die Masssen auf der Bühne sich im Geringsten genirten.

Wie schon erwähnt, trat die Sperrung des schönsten Theaters Wiens mit der Aufführung von Grillparzer's "König Ottokar's Glück und Ende" ein und es war ein wehnüthiges Gefühl, das alle Anwesenden an jenem düsteren Abende beschlichen hatte, an welchem sowohl den Schauspielern als auch Vielen aus dem Publicum die Thränen in die Augen traten. War es doch bekannt, daß Hunderte, welche vom Theater lebten, auf's Unbestimmte erwerblos geworden, so wie man auch wußte, daß die armen Mitglieder seit mehr als Jahressrift mit ihren Gagen im Rückstande waren. So tief war ein Kunstinstitut gesunken, das in seiner Blüthezeit von den Hoftheatern beneidet und diesen auch gefährslich geworden war, daß die Tageseinnahmen bei guter Aufführung guter Stücke oft keine zehn Gulden betrugen! Bekanntlich war an diesem Verfalle nur die unglückselige Leidenschaft der Spielwuth seines Sigenthümers, des Grassen Palffy, Schuld. Wenn demungeachtet dieser Mann, der Tausende in einer Nacht verspielte und dessen Leichtssinn für so viele Familien verderbenbringend wurde, von der auf so harte Prüfung gestellten Gesellschaft noch immer Gegenstand der ausdrucksvollsten Verehrung geblieben, so konnte man daraus entnehmen, welch' schönen Charakter, welch' edles Herz der Verirrte besessen haben mußte. So war es auch.

Schreiber dieser Zeilen ist aus jener Drangperiode nur Ein Fall roher Willfür, an dem Manne verübt, der so viele Familien unglücklich gemacht hatte, bekannt. Es war dieß der Held der damaligen Gesellschaft, der kurze Zeit vorher von Linz hierhergekommene Schauspieler Moriz R., der erst jüngst in Berlin als Pensionist der königl. Bühne vom Schauplaße seines Wirkens zurückgetreten ist.

Nachdem schon monatelang der Gesellschaft die Gage tropfen=, das ist guldenweise außbezahlt worden war, und die Rückstände sich schon auf Tausende beliesen, da gelüsstete es dem erwähnten Helden auch einmal, an seinem Director sein Müthehen zu fühlen und diesem aus Rache einen Scandal zu machen. Das Café Giacomuzzi im großen Jägerhause an der Wien, damals von Köninger,

diesem armen, vom Gesichtsschmerze auf das Martervollste geplagten Manne, betrieben, bildete den gewöhnlichen Bers sammlungsort der armen Schauspieler.

Eines Morgens, als der Graf von der Stadt in einem offenen Wagen nach Haufe fuhr, fiel der Si= strione, der von Weitem schon die blaugelbe Livrée des Grafen erkannt hatte, an der Ecke der Wienftraße den Pferden der gräflichen Equipage in die Zügel, brachte die= felben mit feiner eifernen Fauft zum Stehen, und verlangte von dem im Wagen sitenden Cavalier in brutalfter Weise die Bezahlung der Nückstände. Mit bewundernswerther Rube, und ganz seine höhere Stellung verrathend, lud der Beleidigte den Schauspieler zu sich in den Wagen, um ihn in seine nur vier Häuser weit entfernte Wohnung (Thea= tergebäude) zu begleiten, wo er sich mit Allem zahlbar machen könne, was er dort vorfinden würde. Ueber solche Milde erstaunt, zog sich der Angreifer ganz verdutt zurück und Palffy hatte von ihm nichts mehr zu befürchten. Daß R. ein wilder, aufbraufender Gefelle war, vor dem man sich hüten follte, bewies dieser in einem anderen Falle, wo er auf der Probe mit einem Collegen, Herrn Baffon, in Streit gerathen war, den er damit kurzweg schlichtete, daß er seinem Gegner einen Finger abbiß.

R. hatte die Marotte, alle seine Rollen im Zimmer auf= und abgehend, nur mit dem Hemde bekleidet (wenn es draußen auch noch so kalt war), einzustudieren, und es gewährte einen absonderlichen Eindruck, den athletisch ge= bauten Mann, dessen fast ganzer Körper mit schwarzem

Flaum bedeckt war, einherstolzieren zu sehen, dem Bären nicht unähnlich, der sich in aufrechter Stellung bewegt.

Pallfy's Herz war ein so edles, daß er sich noch jahrelang darüber Vorwürse machte, seine Polizeianzeige habe eines seiner vorzüglichsten Mitglieder, Küstner, in den Tod gejagt.

Josef Reichel, genannt Rüftner, Bater der nach= maligen f. f. Hofschauspielerin Minna Reichel, war ein gar merkwürdiges Talent. Ein grauser Intriguant wie Sir Gottlieb Rocke in der "Parteiwuth", boser Krollo im gleichnamigen Stücke, Strömborft in der "Waisen aus Genf« war er wieder in niedrig komischen Rollen, wie Bürgermeister in der "Zeche", als Nachtwächter in Meisl's "Kirchtag in Petersdorf" u. s. w. von unwiderstehlich wirkender draftischen Komik. Nach des k. k. Hofschauspie= lers Ochsenheimer Tod konnte nichts den Uebertritt Rüftner's in das Hofburgtheater hindern, wenn nicht ein bindender Contract, wie jener mit dem Grafen Palffy, bestanden hätte. Ilm dieses Hinderniß zu beheben, scheute Ruftner nicht vor einer Fälschung zurück, und da der Graf, durch diese Handlungsweise gereizt, später Rüftner flagte, was für diesen eine Vorladung zum Criminalge= richte zur Folge hatte, da machte der ehrgeizige Künstler, der solche Schande nicht überleben wollte, seinem Dasein durch einen Pistolenschuß am Glacis nächst dem Berbrenn= hause ein schnelles Ende. In der Tasche des Selbstmör= ders fand man noch die verhängnisvolle criminelle Vor= ladung.

Etwas mochte auch an der vom Grafen Palffy gemachten Klage gekränkte Citelkeit mit im Spiele gewesen sein, denn Küstner galt als der begünstigte Verehrer der schönen Schauspielerin Fanny Botta, der auch Se. Excellenz, ohne jedoch zu reussiren, ihre Huldigungen darbrachte. Was frägt ein Künstlerherz nach Adelsbrief und Ahnen, nach Rang und Würden? So war es auch hier der Fall. Der arme Künstler erhielt den Vorzug vor dem beneideten Cavalier, und diese Vevorzugung sollte für Erssteren verhängnißvoll werden. Küstner's jäher Tod war der Wurm, der lange an dem Herzen des edlen Grafen nagte, und dieses nimmer zur Ruhe kommen lassen wollte.

Aber auch die Botta sollte etwas von des Geschickes Tücken erfahren. Nach Küstner's Tod die Favoritin des Bankiers Parish, nahm ihre Herrlichkeit zugleich mit dem Sturze besagten Hauses Parish=Fries ein rasches Ende. Unter den Gläubigern dieses Bankerotiers fanden sich hier sehr geachtete Künstler mit großen Summen (bei 40,000 fl.) beschädigt, welche, wie beispielsweise das Tänzerpaar Rozier und Bretél, ihre Ersparnisse verlieren sollten, die sie sich in des Wortes strengster Bedeutung im Schweiße ihres Ungesichtes erworben hatten.

Palffy überlebte die Katastrophe, welche Hunsderte in das Unglück gestürzt hatte, unangesochten von den zahlreichen durch ihn Beschädigten, allgemein geliebt. Wie sehr Palffy die Gunst des Allerhöchsten Hoses genoß, dafür spricht wohl ein Beispiel am besten, daß bei Gelegenheit, als Se. Creellenz einmal durch Nach-

lässigkeit von dessen Kammerdiener im Schweselkasten dem Ersticken nahe waren, Ihre Majestät die Kaiserin durch länger als eine Woche täglich nach dem Besinden des Patienten sich erkundigen ließ. Unter den älteren Damen Wiens grassirte die Verehrung für den Grasen Verdinand Palffy fast epidemisch. Einen Ehrgeiz besaß Palffy, zu dessen Eigenthümlichseiten es gehörte, in jeder Jahreszeit, auch bei Sturm und Kälte, auf der Gasse stets baarhaupt zu gehen — welcher die echte Cavaliersnatur verrieth.

Er hatte zu einer Zeit, wo sein Theater schon arg im Verfall war, den in ganz Deutschlaud berühmten Romi= fer Wurm für eine Serie von Gaftrollen zu sehr hohem Honorar gewonnen. Wurm fam und spielte im Theater an der Wien vor leeren Banken; dieß genirte den Runft= ler gar gewaltig, er ging zum Grafen und drang in diesen, im eigenen und im Interesse seiner argbedrängten Gesell= schaft, deren Gagen schon in bedenkliche Stockung gera= then waren, von einer Fortsetzung des kostspieligen Gast= spiels um so lieber Umgang zu nehmen, indem dabei weit= aus nicht das Honorar für den Gast einging. Alles um= sonst, der Graf beharrte mit eisernem Willen auf der streng = ften Ginhaltung seiner, dem Wurm gemachten schriftlichen Zusage. Ganz Aehuliches können wir noch aus dieser Zeit= periode von der berühmten, erst jüngst verstorbenen Schau= spielerin Carolina Lindner von Frankfurt am Main sagen. Diese Dame weinte in des Grafen Gemächern, daß sie ein so hohes Honorar aus der erschöpften Theatercasse ziehen sollte, welche die engagirten Mitglieder schon seit Monaten darben ließ; es war Alles vergeblich, des Grafen unbeugsamer Wille wegen pünktlicher Erfüllung eingegangener schriftlicher Verbindlichkeiten blieb ungerührt.

Ein ganz eigenthümliches Licht auf den Charafter des Grafen wirft auch noch jener Zug von Großmuth, mit der er dem später in Irrsinn versallenen Schauspieler Klein, der sich erboten, auch er wolle einmal den König Ottokar spielen, in den Tagen, wo des Grasen Unternehmen schon gewaltig der Neige zuging, noch eine prachtvolle vollständige Nüstung um 600 Gulden anschaffen ließ, die er dem Künstler, mit dessen Darstellung er sehr zusrieden war, nach der Vorstellung zum Geschenke machte.

Bevor wir das Capitel vom Grafen Palffy schliesen, können wir einen eigenthümlichen Zug von Eitelkeit des Verblichenen nicht verschweigen, der ein Schlaglicht auf dessen sonst so schlaglicht auf dessen sonst sonst sonst sonst ser den Kamensseste (19. October) nicht sich selbst dadurch zu setiren, daß er an diesem Tage immer ein neues Stück mit glanzvoller Ausstattung in Scene sezen ließ, welches dann auch geswöhnlich wie man in der Theatersprache zu sagen pslegt, "einschlug" und nicht selten monatelang gegeben wurde. Dahin gehören beispielsweise: "Timur, der Tartarchan," nach dem Englischen von Joseph Ritter von Senfried besarbeitet (ein Stück, welches in drei Tagen sertig wurde), oder "Der Wolfsbrunnen," in welchem der Thierdarsteller

Hebenden pensionirten f. f. Hofschauspieler Hrn. Mayer, ofer der damals im Theater an der Wien im Fache der Väterrollen mit großem Erfolge wirkte, und wie Heursteur, Rüger, Lucas, Schmidt, die Zeiner, Nolte, Verstl und Beckmann später in das f. f. Hofburgtheater übertrat) in der Rolle des Wolfes excellirte, sowie später in dem Stücke: "Der Leopard und der Hund. "Freilich zeigte sich bei solchen Gelegenheiten wieder des Grasen Munisicenz darin, daß er seiner ganzen Gesellschaft, die ihm an diesem Abende immer eine großartige Nachtmusik darbrachte, ein splendides Souper bot.

#### III.

## Ein Theaterdirector, wie er sein soll,

war Louis Duport, seiner Zeit zugleich der erste Tänzer Wiens, der als solcher noch bis jest von keinem Zweiten, auch nicht einmal von Jul. Perrot, erreicht wurde. Wer hätte in späteren Zeiten in diesem kleinen, dünsnen, vergilbten Männchen, das bei der angestrengtesten Arbeit von einem Schälchen Milch den Tag über leben konnte, den berühmten Tänzer Duport, den Abgott der Balletfreunde zur Congreßzeit, vermuthen können?

Duport war auf sonderbare Weise zur Theaterdizection gekommen. Seine vielsachen Ersahrungen im Leizten einer Bühne für Opern und Ballete, seine erprobte Redlichkeit und Sparsamkeit lenkten zuerst den Blick des damaligen Impresario und Millionärs Domenico Barbaja aus Neapel auf ihn, der im Jahre 1822 die beste italienische Operngesellschaft mit einer Fodor, Colbrans Rossini, Eckerlin, mit einem David, Lablache, Umsbrogi, Botticelli und als Compositeur mit einem

Gioachimo Rossini nach Wien kam und hier zuerst den Sinn für italienische Musik weckte. Barbaja, der als Pächter des großen San Carlo-Theaters in Neapel, dann noch anderer Bühnen in Italien blieb, seste zu seinem alter ego in Wien den gewandten Duport ein, der sich gar bald ganz unentbehrlich zu machen wußte, und dem es ein Leichtes wurde, nach Gallenberg's Fall und der Unshaltbarkeit der kostspieligen Hofregie unter des biedern und sachtundigen Friedrich Treitschle's Leitung, den Pacht des f. k. Hosoperntheaters ausschließlich für deutsche Oper und Ballet mit einer damals noch mehr als splendiden Subvention jährlicher 75.000 Gulden C.-M., jest kaum ausreichend für die gesorderte Jahresgage einer übermüthigen und dünkelhasten Primadonna, zu übernehmen und dabei reich zu werden.

Berfasser, der in einem Zeitraume von fast 50 Jahren gar manche Theaterdirectoren kennen zu lernen Gelegenheit hatte, muß gestehen, daß ihm Duport, was Rationalität und Geschäftsgeist anbelangt, noch immer als
unerreichtes Muster dasteht. Einige von seinen Grundsäben, die noch heutzutage Giltigkeit haben, sollen das Behauptete bestätigen; Duport sah mit prosetischem Auge
das später schrankenlos steigende Begehren der Künstler
nach exorbitanten Gagen voraus, und machte es sich als
Leiter der ersten Opernbühne Wiens und Oesterreichs zum
Grundsaße, diesem Gagenschwindel dadurch zu begegnen,
daß er junge bildungssähige Talente heranzog, die eben,
weil sie noch in der Bildung begriffen waren, bescheiden

sein mußten. Beweise hiefür: Staudigl und die Fischer= Achten in der Oper, die Schlanzowski im Ballet, vieler Anderer gar nicht zu gedenken. Dann war es Duport's Grundsat, kein Mitglied als unentbehrlich erscheinen zu lassen, was er dadurch erreichte, daß er alle Partien in Opern dreis bis vierfach besetzen ließ. Freilich folgte in der Besetzung dem Löwen gar oft eine Maus, doch da er von dem Grundsate nicht abging, gewöhnte sich das Publicum auch hier an das Neue, das sich für die Direction bestens bewährte. Uebrigens hat es Duport bewiesen, daß man mit eiserner Confequenz beim Publicum Alles ausrichten kann, und er hat dieses Publicum zu lenken verstanden wie kein Zweiter. Während es seit Jahren Gebrauch gemesen mar, ein Stück, sei es Oper oder Ballet, nur wenn es neu war, zweimal nach einander zu geben, ließ er einmal im Fasching zehnmal nach einander das damals Furore machende Ballet: "Die Maskerade im Theater" aufführen, und Niemandem, auch von den Abonnenten wurde das Ding zu rund; freilich schimpften die Abonnenten weidlich, allein Duport wußte recht gut, daß die Abonnenten immer schimpfen, aber doch wieder abonniren.

Später freilich brachte diese eiserne Consequenz Duport zum Falle, denn er wollte wie früher mit dem Publicum nun auch mit seiner vorgesetzten Behörde, dem Oberstkämmereramt, umspringen, und da hatte sich der sonst so kluge Mann verrechnet. Er wollte dem Publicum par force seine Favorittänzerin Helene Schlanzowski

als prima ballerina aufdringen, und die Schülerin machte ihrem Meister darin große Ehre, daß es für ihre Bravour durchaus keine Schwierigkeiten gab. Was man im Tanze leisten konnte, leistete Belene, die sich mit schlangenähn= licher Gewandtheit drehte und wendete, die wie keine Zweite mit der Leichtigkeit der Gazelle sprang, pirouettirte und deren Muskeln durch unabläffige Uebung eine er= ftaunliche Kraft gewonnen hatten; aber die Schlan= zowski war nicht schön, sie war keine Ausländerin, kam zumal nicht von Paris, ihr fehlte somit der Freipaß zu einer prima ballerina in Wien; Duport beachtete das nicht, er vermeinte wie stets auch hier durch Beharrlich= keit zu siegen, doch die Hofpartei war nicht wie das Pu= blicum, das er nach seinem Willen leiten konnte. Duport hatte den Grafen Stefan Zichy, er hatte den damals allmächtigen Minister Nadasdy gegen sich, und mußte unterliegen. Balochino und Merelli sollten seine Nachfol= ger werden.

Duport lebte fortan in Wien, wo er sich in der Stadt, Annagasse, ein schönes Haus angekaust hatte, übersiedelte erst später wieder nach seinem Vaterlande, wosselbst er vor etlichen Jahren in vollkommener Blindheit gestorben ist. Er hinterließ ein bedeutendes Vermögen und den Ruf eines Theaterdirectors, von dem die andern lerenen konnten.

Helene Schlanzowski, aus der Duport wirklich eine große Tänzerin gemacht hatte, vermälte sich spätcr mit dem mittelmäßigen Tänzer Grabowsky, reiste nach Italien, erwarb sich in Neapel ein paar schöne Paläste, welche aber in dem Schreckensjahre 1848 im Mai der Herd der Nevolutionäre geworden sind, in denen in gräßelichster Weise gemeţelt und geschlachtet wurde. Aber es bewährte sich hier, daß sich Duport's Seherblick auch bei ihr nicht getäuscht hatte. Die Schlanzowsti erreichte, was eben einer Tänzerin erreichbar ist; übertroffen ist sie noch heute von Keiner, aber die Grazien waren nicht an ihrer Wiege gestanden.

Duport arbeitete mit Primedonnen und Tenoren erften Ranges, die wie die Ernft, Sophie Lowe, Wild. und Binder nicht über 4000 Gulden Gage bezogen. Und was leisteten diese Künstler? Staudigl sang im Engage= ment Rollen wie Saraftro für eine Gage von nur 600 Gulden! — Unbeugsam war Duport in dem Grundsate, Künftler, die zu engagiren keine Aussicht war, nie zu einem Gaftspiele zuzulaffen, weil ein folches in allen Fäl= len zu nichts führen könnte. War nämlich der Gaft beffer als die eigenen hierorts engagirten Künftler, wozu also diese in ihrer Werthschätzung von Seite des Publicums noch verkleinern; waren aber unsere Mitglieder besser, wo= zu an einen überflüssigen Gaft das Geld verschwenden, welches sich im Geschäfte vortheilhafter anwenden ließ? In hundert Fällen haben sich Duport's angedeutete Maxime als richtig bewährt; er schloß sein Unterneh= men mit der Aufführung der "Jüdin", worin Clara Beinefetter, Breiting und Staudigl fangen, aber alle zu Jahresgagen, die jest den Monatsgagen erfter Kün= ler nahekommen.

Erfinder der Zehntausend-Gulden-Gagen war erst Duport's Nachsolger in der Directionssührung, der Italiener Carlo Balochino, den es sichtbar mit Stolz erfüllte, drei Primedonnen — die Hasselt-Barth, Stöckl-Heinefetter und Luter — zugleich in einer Oper zu beschäftigen (wie in "Don Juan" und "Hochzeit des Vigaro"), von denen jede die Riesengage von 10.000 fl. für 9 Monate bezog. Der Theaterzettel vermerkte auch immer mit setter Schrift: "Unter Mitwirkung der Hasselt=Barth, Stöckl=Heinefetter und Luter!" Er ahnte nicht, daß, einmal die Schranken überschritten, dem Dünkel und der Habsucht nicht mehr zu begegnen sein könnte, und daß nur zu bald Künstler Forderungen skellen würden, welche die Direction eines Hostheaters in einer Großstadt wie Wien nur zu belächeln, nicht aber zu gewähren vermag.

Beweis dafür das Begehren einer Jahresgage von 90.000 fl. (!) mit drei Monaten Urlaub, wie solches factisch von Frln. Tietjens und Frau Csillagh gestellt wurde. Erstere kam unter Cornet im Jahre 1853 von Brünn nach Wien, wo sie, wenn wir nicht irren, mit 3000 fl. Gage zum ersten Wale am 12. Juni 1853 als Mathilde im "Tell" auftrat. Frau Rosa Csillagh trat zuerst noch unter Holbein's Direction am 22. August 1850 als Fides im "Propheten" auf, nachdem sich Pester Israelitinnen des armen Judenmädchens erbarmt hatten, und solchem auf ihre Kosten Singunterricht ertheilen ließen.

Duport hat dieß Alles auf Koften des Institutes thun lassen, und er hielt viele Jahre den erfahrnen Meis

fter Cicimarra in festem Engagement, welcher des Discetors Eleven unentgeldlich unterrichten mußte, wodurch Duport jedoch diese sich für etliche Jahre dem Instistute zu dem billigsten Honorar sicherte. Wir werden noch Gelegenheit sinden, in unserer "Rückschau" mehrsach auf diesen merkwürdigen Mann zurückzukommen, von dem Hunsberte von Anecdoten circuliren, die aber nur seinem edlen Herzen Gerechtigkeit widersahren lassen.

Was foll man z. B. dazu fagen, wenn ein altes, fum= merlich aussehendes Männchen, wie Duport war, beim Un= blicke eines Sängers, Diskant's, der in der Operette: "Bär und Baffa, « an einem schwülen Juliabende, in der schweren Bärenmaske steckend, sich fast zu Tode schwitte, und kaum das durchnäßte Semd vom Leibe brachte, wenn zu einem fol= chen Rünftler ganz unbedeutenden Ranges sein feinfühlen= der Director herantritt und mitleidsvoll zu ihm in seiner Redeweise fagt: "Warten ein Bischen, meine liebe Dis= kant, werden dir gleich helfen, « dann in sein Cabinet geht, das eigene trockene Hemd vom Leibe zieht, und es dem Sänger darreicht mit den Worten: "Da nehmen das, wird dir wohlthun. « Es gehörte zu Duport's lieben Manie= ren, Mitglieder, denen er geneigt war, zu duten. Der alte, damals schon fast 70jährige Mann hielt es aber nicht der Mühe werth, für sich nach Hause um ein frisches Bemd zu schicken und ging ohne Hemd heim.

Auch war Duport gleich Staudigl ein so wüthender Anhängerder Homöopathie, daß er in dieser Heilmethode auf daß Eifrigste dilettirte; doch befolgte er dabei ganz eigenthüm= liche Heilmanieren. Wollte bei einem renitenten Sänger, wie z. B. Hermann Breiting einer war, das erste Pülverchen von Arnicafügelchen nicht versangen, griff Duport nochmals in die Westentasche und das zweite Papierl, das er aus derselben zog, war eine Fünfziger= oder Hunderter=Bank= note, jenachdem der Fall einer plötlich abzuändernden Vorstellung von Belang war, und siehe da, dieses Wun= dermittel wirkte immer. Durste ein Doctor, ein Naturarzt, wie Duport war, nicht stolz auf solche Kuren sein?

Einen ganz eigenthümlichen Zug von Duport, den wir in einem Capitel, das von ihm spricht und ihn in sei= nen Sonderbarkeiten zu schildern versucht, nicht verschweis gen dürfen, bildete die Art und Weise, wie er es verstand, auf das Artigste Jemanden eine Bitte zu versagen, so zwar, daß die Gewährung derselben unzukömmlich erschienen, oder zum Nachtheile des Ersuchenden ausgefallen wäre. Ein Beispiel wird auch hier die Sache aufklären und zwar ein Beispiel aus des Berfassers dieser "Rückschau" eigenem Leben. Demfelben gelüftete am "fetten Donnerftag" um's Jahr 1830 herum die Redoute zu besuchen, und er sprach deshalb seinen Bater, der damals Ranzleidirector und Deconomierath im Hofoperntheater war, um ein Billet an; allein dieser fühlte sich an jenem Tage unwohl und besuchte gar nicht die Kanzlei. "Die Sache wird sich übrigens leicht machen, " fprach mein Vater, "gehe zu Duport und ersuche ihn um ein Redoutebillet, das er Dir um so weniger verweigern wird, als ich ohnedem die mir gebüh= renden 6 Redoutenbillets nicht habe abholen laffen. « —

Gesagt, gethan; in einer Stunde besuchte ich schon Du= port in seiner ganz einfachen Kanzlei, und stellte in mei= nes Vaters Namen und deffen Unpäßlichkeit meldend, an ihn die Bitte um ein Redoutebillet. "Was fallen Ihnen ein, der arme Bater frank und der Sohn wollen ihn ver= laffen und die Redoute besuchen, das können gar nicht Ihr Ernst sein. Gehen darum nach Hause, bleiben bei frankem Bater, mit ihm plaudernd, und ihm die Zeit vertreibend, nicht aber ihn verlaffen, um in die Redoute zu gehen. So muffen ein braver Sohn, wie Sie sind, handeln. " Was war da zu thun? Duport hatte wie tausendmal, so auch dieses Mal Recht. Ich erkannte recht wohl den Schelm, der sich hinter diese schlaue Entschuldigung barg, aber solchen Gründen ließ sich nicht leicht etwas entgegnen. Ich war auf das Artigste von der Welt abgewiesen und Duport hatte seine Redoutekarte erspart. Das ist freilich nur eine Rleinigkeit, wird manch' werther Leser denken, aber im Großen und Ganzen, das ganze Sahr hindurch nach folchen Grundfäßen gehandelt, das gibt dann schon eine Summe von Ersparnissen, die nicht zu unterschäten sein dürfte.

Duport's Klugheit und sein berechnender Sinn regten ihn oft zu den sonderbarsten Handlungen an, machten ihn einmal sogar zum Heiratsvermittler. Wie schon erwähnt, war Duport einer derjenigen, welche Staubigl's Riesentalent, als sich dieses noch in Embryosorm zeigte, richtig erkannten und sein öconomischer Sinn studierte auf Mittel, diesen Künstler an Wien zu sessen, und dazu schien ihm dessen Verheiratung an eine junge Choristin,

Frl. H., ganz geeignet. War hierdurch doch der erste Schritt geschehen, den nachher so berühmten Künstler, dem nur zu bald die ganze Welt offen stehen sollte, an Wien zu knüpfen, indem er ihm verhalf, hier eine Familie zu begründen. Dieselben Motive spornten Duport später an, so ganz unter der Hand dahinzuarbeiten, Staudigl in die Hoscapelle zu bringen, welche Stelle dereinst ihm und seiner Familie eine Pension bieten sollte. So ingeniös wurde Duport, wo es sich im Hintergrunde um seinen eigenen Vortheil handelte. Doch muß man es dem Manne zur Ehre nachsagen, daß er zur Erreichung solcher Zwecke unmoralische Mittel stets verschmähte.

Ganz anders handelte in ähnlichen Fällen einer seiner Nachfolger in der Directionsführung, Julius Cornet, der minder scrupulös, es sich zur Devise gemacht hatte: "Der Zweck heiligt die Mittel. « Auch hierfür wird ein Beispiel am erläu= ternoften wirken. Es war kurz vor Ausgang des Contracts des Sängers Steger am f. k. Hofoperntheater, als daselbst Halevy's "Judin" neu in die Scene gesetzt wurde und Steger reuffirte sowohl als Sänger wie auch als Schau= spieler in der Partie des fanatisirten Juden Cleazar, daß ein noch nie gemachtes Furore seine nach jeder Rich= tnng eminente Leiftung fronte. Nun galt's den Sanger, dessen Actien binnen Kurzem so bedeutend gestiegen waren, für längere Zeit dem Institute zu erhalten. Cornet wußte, daß Steger ein Auge auf die hübsche und üppige Tän= zerin Frl. X., von ihren Colleginnen allgemein die "schwarze Nettel" genannt, geworfen hatte. Diesen Umstand

benühend, wußte es Cornet einzuleiten, daß Steger an einem schönen Vormittage eine Spaziersahrt zum Lusthause im Prater machte, so wie er weiter darauf bedacht war, daß ihm das theure Vild der "schwarzen Nettel" auf dem Wege nach dem Lusthause begegnen mußte. Steger traf wohl mit der holden Syrene zusammen, doch hatte die Liebe den Sänger nicht so blind gemacht, daß er darüber seinen Vortheil aus dem Auge gelassen hätte. Die ihm gelegte Falle war doch gar zu plump; unser Sänger ließ sich nicht fangen. Ein ähnliches Mittel hätte Duport nie angewendet.

Und nun, ehe wir die fleine Stizze schließen, noch eine Bizarrerie, welche nicht verfehlen wird Duport zu charakterisiren. Er haßte die Abonnenten gründlich und ver= fäumte nichts, was diese ärgern konnte, denn er wollte sich derselben, wenn es nur gegangen wäre, um jeden Preis entäußern. Sein richtiger Tact überzeugte ihn, daß die Abonnenten dem Theater in doppelter Beziehung, in materieller, wie in moralischer, schadeten; für ihn waren sie Schmaroger, denen der Theaterbesuch zu wohlfeil gemacht war, oder wüthende Raisonneurs, die der häufige Thea= terbefuch blasirt gemacht hatte und die über Alles schimpf= ten, was wiederum nur ein nachtheiliges Licht auf das Theater werfen konnte. Wenn andere Pächter darüber erfreut waren, die Liste ihrer Abonnenten anwachsen zu sehen, die sie fälschlich als den mahren Capitalsstock ihres Unternehmens betrachteten, koftete Dup ort jeder Zuwachs eines einzigen Sperrfit-Albonnenten immer einen schweren

Seufzer, denn ein gutgeleitetes Theater schien ihm ohne Abonnenten einträglicher als mit denselben. Endlich war es ihm gelungen, die Abonnements für den Eintritt abzuschaffen, weiter konnte er es jedoch nicht bringen. Sein Groll gegen die Abonnenten war auch Mitursache, daß er so gerne Benesicen an Mitglieder zweiten und dritzten Ranges bewilligte, wobei es ihm frei stand, das Abonnement aufzuheben. So sind auch unter seiner Dizrection nie Fälle vorgekommen, daß den Abonnenten eine Serie von Borstellungen über die stipulirten 300 im Jahre zugestanden worden wäre; er hätte diesen lieber einige Borstellungen abgezwickt, wenn es sich nur hätte thun lassen.

Hier können wir jedoch nicht verschweigen, daß Duport rücksichtsloß Opern, wie z. B. "die Ballnacht", "Robert der Teufel", in der That bis zum Ekel ableiern ließ, wodurch er sich mit Recht im Publicum Gegner zuzog.

### IV.

## Carlo Balochino und Bartolomeo Merelli

waren Louis Duport's unmittelbare Nachfolger in der Direction des Hofoperntheaters, welche von diesem eine wohlorganisirte Gesellschaft für Oper und Ballet und ein mannigfaches, reiches Nepertoir übernahmen, mit der Berspslichtung, während der drei Monate: Upril, Mai, Juni, eine italienische Oper und ein Ballet mit hervorragenden ersten Mitgliedern zu unterhalten.

Sie begannen ihr Unternehmen im Jahre 1836 mit Rossini's "Mose" ("Il nuovo Mose") in würdiger Beise, denn Marini war ein so gewaltiger Bassist, wie man seit Lasblache keinen gehört hatte; allein so groß seine Stimme, so groß waren auch seine Unarten. Er, der falsch singen konnte wie nach Noten, nahm nicht Anstand auf der Bühne auszuspeien, ohne sich auch nur umzuwenden. Ausgezeichnet war auch der hohe Tenor Pedrazzi, der später, im Jahre 1848, politisch compromittirt, auf eine Festung kam. Die treffsliche Tadolini und der Busso Frezzolini waren die Ziers

den der ersten italienischen Gesellschaft Balochino's, der zulest in Mailand das große Theater alla Scala leitete und die Verfügung traf, daß Merelli in Mailand zurücksbleiben sollte, während er in Wien die Theaterleitung führen würde. Das hieß den Bock zum Gärtner machen, denn diese Sinrichtung kostete Balochino viel Geld, da Merelli nicht öconomisch sein konnte, und ihm so zu sagen das Geld durch die Finger rollte.

Wien mußte gar häufig die Verluste von Mailand de= cken, und während der alte Berr (Balochino kam nahe an 70 Sahre alt nach Wien) hiermufterhaft wirthschaftete, knau= serisch wie die Italiener in der Regel, lebte sein Compagnon inMailand in Saus und Braus, und sendete nichts nach Wien als unbezahlte Wechsel. Ging sein Geschäft aut, mas zuweilen vorkam, dann fuhr er mit Vieren; ging es schlecht, dann wurde wieder ein koftbares Bild oder eine Statuette verkauft, denn Merelli hatte fich in befferen Zeiten eine bedeuten de Sammlung werthvoller Runftschätze erworben. Von Balochino kam das dunkle Gerücht von Italien herüber, er sei früher seines Zeichens ein Schneider gewesen. Chrenvoll genug für ihn, wenn er es von so untergeordneter Stel= lung zu der eines sehr wohlhabenden Imprefario bringen fonnte; soviel ift gewiß, daß sich Balochino auf das Un= schaffen von Stoffen für die Coftume vortrefflich verftand, und daß jedes Bändchen, jedes Schnürchen, jedes "Flin= ferl« für die goldgestickten Rleider durch ihn dem Garde= robier zugestellt wurde.

Merelli kam immer nur zu Anfang der italienischen

Oper nach Wien, die Gesellschaft zu übergeben, Rechnung zu schließen, den Gewinn einzustreichen und reiste dann wiesder nach Italien, wo er auf eigene Faust arg wirthschaftete. Sein jüngerer Bruder, Luigi, zeitweilig bei Balochino im Kanzleigeschäft verwendet, war vollends unbedeutend und ist bald gänzlich verschollen. Merelli hatte keinen sesten Charafter, während Balochino sich durch strenge Gewissenhaftigkeit im Einhalten aller Verpslichtungen, aber auch durch unbeugsamen Starrsinn auszeichnete. "Io pago—io voglio," (ich bezahle, — ich will es) pflegte er zu sagen, und da gab es weiter keine Einwendung mehr, wäre auch jedes Wort vergeblich gewesen.

Freundlich und wohlwollend war Balochino gegen Niemanden, aber auch nie boshaft oder rachsüchtig; er war ein trockener Geschäftsmann, der auf Ordnung sah, aber selbst auch Ordnung hielt. Ginen ganz entsetlichen Respect hatte Balochino vor seinem unmittelbaren Vor= gesetzten, dem Oberftkämmerer Grafen Carl von Lanckoronski. In der That war mit diesem Cavalier, der alle Untugenden polnischer Edelleute hatte, nicht aut auß= zukommen; davon könnte der arme Erl eine Geschichte erzählen, der als Bater einer zahlreichen Familie ftets hübsch schweigen mußte, und sich über keine noch so rück= sichtslose Behandlung beklagen durfte. Da war es schon ein Anderes bei Steger, dem seine stolze Magnarenna= tur es nicht zuließ, den Nacken vor einem Tyrannen zu beugen. Steger mußte zwar sein Engagement verlaffen und erhielt keine Erneuerung des Contractes, allein er hatte seine Künstlerehre gerettet, denn Graf Lanckoronsti pflegte mit Künstlern wie mit Sackträgern umzugehen. Wurde Balochino in's Oberstkämmereramt berufen, da überkam den alten Mann immer ein Zittern, und er, der so sehr am Gelde hing, hätte gewiß jede Summe gegeben, wenn er sich damit den sauren Gang hätte ersparen können.

Diese achtungsvolle Scheu vor dem Oberstkämmerersamte vermochte den Starrkopf Balochino's von mancher Sigenheit abzubringen, die seiner Stellung als Pächter hätte gefährlich werden können. So zeigte er nicht übel Lust, dem Wiener Publicum zuzumuthen, an Sinem Abende zehn Balletacte hinabwürgen zu sollen. Er gab wirklich mehrere Wale an einem Abende Galzerani's zwei fünfsactige große Ballete: "Der Corsar" und "Die Spanier in Peru" mit dem trefslichen Mimenpaar Catté und der bildschönen Colombon.

Auch die etwaige Hinneigung, die italienische Musik vorwiegend vor der deutschen zu cultiviren, wurde ihm gründslich benommen, und er nahm häusig Spohr's "Tessonda" in's Repertoire auf, obschon er sich nach eigenem Geständsnisse dabei herzlich langweilte; aber die Scheu, es mit dem allmächtigen Oberstkämmerer zu verderben, erhielt ihn stets bei Raison, und bewahrte ihn vor Abwegen, auf die ihn vielleicht sein individueller Geschmack geleitet haben würde.

Ueberhaupt gehörte die Aengstlichkeit zu Balochino's Charakterschwäche. Verfasser erinnert sich noch recht gut einer Vorstellung der "Hugenotten" an einem Sonntag im Sommer, mit Hrn. Kreußer als Raoul, als im ohnedieß leeren

Theater ein blinder Feuerlärm entstanden. Giner Frau im fünften Stock rechts war übel geworden, man rief "Waffer", wodurch man unten glaubte, es sei "Feuer" entstanden. Gi= nige Sate nur und der langbeinige Balochino, eine echte Pierrotfigur, war trop seiner 70 Jahre aus seiner Loge im 3. Stock in's Romödiengaffel gekommen. Dieje Uengftlich= keit bestimmte ihn auch im Jahre 1848, wo der Dema= goge Baffift Carl Formes von den Barricaden herab, das große Wort führte und gegen den Fortbeftand der italienischen Oper perorirte, von Wien zu fliehen, jedoch nicht ohne zuvor all' seiner Verpflichtungen quitt zu wer= den. Der Schreier Formes wußte es auch dahin zu bringen, daß für die Stagione 1848 nur die Zetteln am 1. April (Eröffnungstag) gedruckt und angeschlagen, später aber wieder herabgeriffen und die Mitglieder, von Balochino vollkommen entschädigt, nach ihrer Seimat geschieft wurden.

Damals sollten die Wiener mit der erften Coloratursängerin Italiens, der berühmten Barbieri-Nini, bekannt werden, dieser Frau mit der entzückendsten Stimme, der überraschendsten Coloratur, aber zugleich auch mit der unvortheilhastesten Gestalt. Die Barbieri-Nini kam in Wien über das Singen auf der Probe nicht hinaus, weil eben die Stagione 1848 unmöglich geworden war.

Nebervortheilen konnte Balochino Niemanden, dages gen beschenkte er auch Niemanden, und that überhaupt nichts über seine Pflicht. Nur eines Falles weiß sich Schreiber dieser "Rückschau" zu erinnern, daß Balochino dem Tenor Fraschini freiwillig ein Benefice gestattete, dafür daß

jener dreimal nach einander den Ernani mit ungeheurem Erfolg gesungen. Fraschini aber hatte auch eine Brust von Erz und eine Stentorstimme, die schon einen Puff aushalten konnte; so z. B. sang er, als "Lucia" mit ihm zum ersten Male gegeben wurde, die anstrengende Rolle des Edgardo unmittelbar nach einer hestigen Vergistung durch Schwämme, und Niemand im Publicum sollte mersten, daß sich der Sänger sehr unwohl sühlte. Fest hat sich Fraschini ein Vermögen von einigen Millionen Francs ersungen, singt aber noch sür enorme Gagen in den Hauptstädten Frankreichs und Spaniens, und singt schon über 20 Jahre — Verdi; das will schon was sagen!

Leider war Balochino zu schwach, um dem Wucher mit Künstlern zu steuern, der wie der Sclavenhandel allen Resormen zum Trot noch heut zu Tage in Italien in vollster Blüthe steht. Taucht in Italien, was noch immer häusig vorkommt, eine prachtvolle Stimme aus, wird diese sosot von einem speculativen Impresario ausgebeutet, der sich der Prachtstimme bemächtigt, diese kunstgerecht ausbilzden läßt, dann aber den so appretirten Künstler vertragsmäsig für eine Reihe von Jahren sein eigen nennt, und selben gleich einer Waare an verschiedene Bühnen verkausen kann.

In dieser Beziehung verstand es Merelli, die Staatsverwaltung auf das Schauerlichste zu beschwindeln. Es wurden immer zweierlei Contracte gemacht: einer mit der Staatsverwaltung, die angebliche, enorm hinaufsgeschraubte Gage erheischend, etwa 12,000 Gulden in Lire austriache sounanti, d. i. in vollklingenden Silbers

zwanzigern; ein anderer mit der, wirklich an das Mitglied zu bezahlenden Gage, im gegebenen Falle statt 12,000 vielleicht 4000 Gulden ausweisend. Die fehlenden 8000 Gulden waren Agentengebühr (!), Sportel für "vermittelnden" Impresario Merelli. Und so ging es jahrelang fort, man wußte um den Mißbrauch, konnte diesem aber nicht steuern, denn die italienischen Imprefarii hielten felfenfeft zusammen, und wehe dem Rünftler, der sich ihrer Botmäßigkeit und seiner Le= henspflicht gegen dieselben zu entziehen versucht hätte; er kounte gewiß sein, in ganz Italien kein Engagement mehr zu finden. Konnten sich doch damals Rünftler wie Debaffini, Ronconi, die Medori u. f. w. von diefer Fessel nicht lossagen. So wußte es Merelli zu verhin= dern, daß Debaffini von jenem Zeitpuncte an, wo feine Lehenspflicht an Merelli erlosch, er also den Anspruch auf die volle, von der Staatsverwaltung genehmigte Gage hatte, wieder engagirt wurde. Dalle Sedie trat dann für ihn ein, denn mit diesem konnte sich Merelli noch abfinden, mährend Debaffini bereits flügge gewor= den war und auf eigenen Füßen ftand.

Merelli, der sich im Jahre 1848 als Spion Radetsty's gebrauchen ließ, durfte später einige Jahre hindurch die Grenzen des öfterreichischen Italiens nicht verlassen. Erst in neuerer Zeit, da er piemontesischer Unterthan geworden, gewann er wieder seine Unabhängigkeit, wurde Unternehmer des Hoftheaters in Turin, ging aber auch hier bald zu Grunde. Unders ist der Charakter von Bartolomeo's

Sohn, Eugenio Merelli, Schwiegersohn des k. k. Hofsschafpielers Rettich, der ein ganz tüchtiger Geschäftsmann und reeller Impresario ist.

Balochino ftarb etliche Jahre, nachdem er von Wien geflüchtet war, auf einer seiner Besitzungen in Italien als Privatmann, im hohen Greisenalter von mehr als 80 Jahren, geachtet von Allen, die Gelegenheit hatten mit ihm zu verkehren — geliebt von Niemanden.

ment of the last o

## Franz Holbein von Holbeinsberg,

Director des k. k. Hofburgtheaters, übernahm im April 1849 zugleich die Direction des k. k. Hofoperntheaters, das die Stürme des Jahres 1848 gar gewaltig erschüttert hatten und dessen früherer Director (Balochino) geslüchtet war, da ihm die republicanische Regierung, die später Platz gegriffen, nicht frommen wollte. Nachdem in der Volge die Hofburgtheater-Direction Hrn. Dr. Heinrich Laube übergeben worden war, widmete sich Holbein ausschließlich der Leitung des Hofvenntheaters, die er auch bis zu seiner Enthebung von diesem Posten im März 1853, um welche Zeit er Cornet zum Nachfolger erhielt, mit aller Gewissenhaftigkeit im streng öconomischen Sinne ges führt hatte.

Holbein war ein vollendeter Hofmann, artig und zuvorkommend gegen Jedermann, freundlich bis ins Exstreme, vielleicht nicht immer ganz aufrichtig. Er hatte mehr als 60 Jahre seines vielbewegten Lebens dem Theater geswidmet, wirkte intener Jugend als Sänger bei der Bühne

und leitete eine Zeit lang das Hoftheater in Hannover, dann das ständische Theater in Prag, wo Holbein in seinem Verhältnisse zur bühnenkundigen Directrice Liebig seine theatralischen Kenntnisse in ersprießlichster Weise bereischern konnte.

Die Bühne dankte ihm eine Menge mitunter wirstungsreicher Stücke, wie z. B. "Fridolin," "der Doppelgänger," "das Tournier zu Kronstein;" auch Kleist's "Käthchen von Heilbronn" wurde viele Jahre in der Holbein'schen, keineswegs mustergiltigen Bearbeitung gegeben. Noch in seinem Greisenalter debutirte er als Bersfasser von Balletprogrammen und auch hier hat sich Holsbein's practischer Geist bewährt.

Holbein war die Arbeit gewohnt, er arbeitete viele Jahreunabläffig und erfreute sich dabei einer eisernen Gesundsheit, was jedoch nicht hindern konnte, daß die böse Cholera schnell mit ihm fertig werden sollte. In seiner Jugend muß Holbein ein sehr schöner Mann gewesen seine — Berfasser lernte ihn erst in seinem reisen Mannesalter kennen. Seine vortrefsliche Constitution erlaubte ihm auch seine Jugendzeit in ziemlich flotter Beise zu verbringen, ohne dadurch seine Gesundheit zu gefährden, seine geistige Thätigkeit abzuschwäschen. Noch in seinem Greisenalter vertrug sein Magen die schwersten Gerichte, konnte so zu sagen Steine verdauen.

Holbein brachte im ersten Jahre seiner Direction8= führung an Opern solgende Novitäten zur Aufführung: "Linda von Chamounix" von Donizetti, die "Barscarole" von Auber, "Maria von Rohan" von Doni=

zetti, "der schwarze Domino," von Auber, "der Blit, " von Halen, "die Zigeunerin," von Balse, "Handée" von Auber, "Jolantha" von Hager, "Masebeth" von Berdi, "ein Abenteuer Carl II." von Hoeven (Besque von Püttlingen,) "der Prophet" von Menerbeer; dann an neuen Ballets: "Der Fischer und sein Mädchen," und "die Waise aus Genf," beide von Konzani, "Laura" von Holbein selbst und "die fünf Sinne" von Golinelli — das ist vom 9. April 1849 bis Ende März 1850 eilf Opern und vier Ballets, eine Anzahl, für die heut zu Tage mindestens drei Jahre ersorderlich wären.

Von dieses Mannes Rührigkeit und Thatkraft gab wohl das eben mitgetheilte Verzeichniß der im ersten Jahre seiner Directionsführung im Sofoperntheater gegebenen Neuigkeiten das befte Zeugniß, und er war, als er neben der Leitung des Hofburgtheaters auch noch jene des Hof= operntheaters mit voller Verantwortlichkeit der öconomischen Gebarung übernahm, bereits ein hoher Sechziger. Sol= bein war immer ftreng conservativ und ging darin so weit, daß er von jüngeren Dichtern Deutschlands keine Notiz nehmen wollte, was später auch seine Stelle als Director des Hofburgtheaters unhaltbar gemacht hatte. Er war ein durchaus rechtlicher Charafter, ein Mann, dem sein Vortheil nichts galt, der nur das Gedeihen der ihm anvertrauten Bühne im Auge hatte. Dabei war er äußerst autmüthigen Charafters, ein Freund und Vater seiner Gesellschaft und seinem warmfühlenden Herzen hatte das sogenannte Theater=Proletariat sehr viel zu danken.

Bu Solbein's Zeiten waren die ersten Mitglieder in der Oper und im Ballet schon sehr gut bezahlt, aber einen schreienden Contrast bildete dagegen das soge= nannte Unterpersonale. Das Schicksal dieser unglücklichen Branche von Arbeitern, dieser Parias der Gesellschaft, zu verbeffern oder doch so zu gestalten, daß man existiren konnte, was früher nicht der Fall gewesen, war Holbein's schöne Aufgabe. Er führte in beiden Hoftheatern ein, daß der untergeordnetste Hilfsarbeiter, als: Coulissenschieber, Lampenanzünder u. f. w., täglich einen Gulden bezog. Das war für die armen Leute eine wahre Wohlthat, wurde aber auch gebührend anerkannt, denn Holbein ward von denselben vergöttert. Holbein war es auch, der den Bezug von Tantièmen einführte; er war es, der das jährliche Bene= fice für das untergeordnete Personale durchsette und die Statuten für den Pensionsfond entwarf, durchaus Sandlun= gen, die seine Humanität in das schönste Licht stellten.

Daß er aber auch die Fähigkeiten für die tüchtige Inscenesetzung von Stücken besessen, davon lieserten wohl Wester's "Oberon" und der "Proset" den sprechendsten Beweiß. Für erstere Oper hatte er den berühmtesten Maschisnisten der deutschen Bühne, den Mahler Mühldorser von Mannheim, nach Wien berusen, und was dieser Mann leistete, dafür geben heute noch die, wiewohl abgebrauchten und etwas vergilbten Decorationen zum "Oberon" das beste Zeugniß.

Holbein ftarb bald darauf, als er die Direction des Operntheaters an Cornet abgegeben und nur mehr als

Deconom am Hofburgtheater in Activität war, allgemein betrauert und geliebt. — Er hinterließ eine Witwe, die ihn nur um etliche Jahre überlebte, dann ein paar Söhne, die Zierden der k. k. öfterreichischen Armee wursen. — Holbein's erste Frau gehörte der Bühne an, und war die berühmte Schauspielerin Renner, eine Sousbrette par excellence.

Holbein's reellen, grundehrlichen und uneigennütigen Charafter fann nichts schärfer zeichnen als sein Verhal= ten nach Genehmigung der von ihm im f. f. Hofburgthea= ter eingeführten Dichter=Tantiemen. Von diesem Augen= blicke an ließ Holbein keines feiner zahlreichen Stücke, und keine seiner dramatischen Bearbeitungen mehr auf= führen, streng an seine Devise haltend: "Chrlich währt am längften, " oder "Der gerade Beg ift der befte. " - Sein unmittelbarer Nachfolger am Directionsruder, Dr. Hein= rich Laube, ermangelt dagegen nicht, mindeftens ein= bis zweimal im Jahre, an Adventsonntagen (notorisch die be= ften und einträglichsten Theatertage) seinen "Monaldeschi", "Graf Effex, « "Carlsschüler" oder die Uebersetung oder Bearbeitung eines seiner vielen Stücke, 3. B. "Cato von Eifen, " " Eine vornehme Che, " u. f. w. aufzuführen, denn dieser Director hat auf seine Fahne geschrieben: "Hilf was helfen kann, " oder "Klimpern gehört zum Handwerk. "

#### VI.

## Julius Cornet — Carl Eckert.

Einen grelleren Contrast konnte es nicht mehr geben, als jenen, den die nunmehr unmittelbar auf einander folgen= den Directoren des Hofoperntheaters bildeten. Auf Hol= bein, den geschniegelten Hofmann, Cornet der unge= schlachte, ungeleckte Tirolerbauer. Es schien als wollte der Himmel sagen: "Die Gesellschaft hat gottlos gefündigt, sie bedarf einer Züchtigung, geben wir ihr Cornet zum Director. « — Das war ein verschlossener und verdrossener, ein gallichter Charafter, und wie alle Leberfranken sich und der Umgebung zur Laft. In fo frankhaftem Zuftande bedurfte er stets eines Gegenstandes, dem er seine üble Laune fühlen ließ, und er hätte wahrscheinlich, würde ihm einmal diefer Gegenftand gefehlt haben, sich einen Spiegel vorgehalten und sich selbst ins Angesicht gespieen. Damit wollen wir andeuten, daß Cornet ob feiner pikan= ten Handlungsweise einigermaßen zu entschuldigen war.

Cornet, mit einer fräftigen Tenorstimme begabt,

widmete sich in frühester Jugend der Bühne und zählte schon unter die Zierden der Palfsp'schen Oper im Theater an der Wien. Später wurde er selbstständiger Director des Hostheaters in Braunschweig, dann mit einem Compagnon, Mühling, in Hamburg (im Stadtstheater), wo seine Directionsführung gerade in die vershängnisvolle Zeit des Brandes dieser Stadt siel. Im Jahre nach dieser Katastrose machten die Directoren die besten und settesten Einnahmen. So etwas konnte sich nur in der reichen Handelsstadt Hamburg ereignen.

In Hamburg noch waren Cornet's Cortez, Masaniello, Fra Diavolo, Georges Brown ("weiße Frau") unerreichte Musterleistungen, wie denn überhaupt sein Talent ein für die Spieloper vorwiegendes war. Zedenfalls hatte sich Cornet, dessen Befähigung zum Opernleiter eine große war, bedeutende Kenntnisse erworben, wohin zuvörderst zählte, daß er jeden nur halbwegs hervorragenden Künstler kannte. Das war die Folge der vielen von ihm unternommenen Reisen.

Auch als Regisseur hatte er sich bedeutende Kenntnisse verschafft und er schien, was man auch immer gegen ihn einwenden mochte, für seinen Posten gewachsen. Cornet verdankt Wien das Engagement der Sänger Beck, Steger, Maherhofer und Dr. Schmid, der Sängerinnen Titzens, La Grua und Marlow, der Tänzer Frappart und Price. Sein Meisterstück von einer Mise en seene hatte Cornet in Wien durch die Reproduction von Auber's "Stummen von Portici" geliefert, deren Arrangements

nach feiner Angabe noch heut zu Tage genauestens eingeshalten werden.

Cornet sann und grübelte immer, er hatte nicht Rast noch Ruhe, und wo seine seine Spürnase das Austauchen eines jungen Talentes witterte, da war er schnell hinterher, dasselbe kennen zu lernen. Er war so zu sagen sein eigener Theateragent, und verwendete einen großen Theil seines Lebens zu Reisen. Sein Charakter war ein wenig ansprechender; verschlossen, mürrisch, wortstarg, hatte er nur spärliche lichte Momente, wo er mittheilsam wurde; Freunde wußte er sich keine zu erringen. Schweiswedelnd und den Servilismus auf die Spiße treibend nach oben, war er wieder ganz Thrann nach unzten, und hatte es Einer einmal mit ihm verdorben, so war an ein Vergessen schwerz zu denken. Cornet war von Niemanden geliebt, von Vielen gefürchtet, nach seinem Falle von Wenigen betrauert.

Ein Ehrenbeleidigungsproceß, angestrengt durch die f. f. Hosopernsängerin Frln. Louise Mayer, später verehezlichte Dustmann, in dem er in zwei Instanzen verurtheilt wurde, war die Veranlassung, daß Cornet als Director des f. f. Hosoperntheaters abtreten mußte. Provocirt wurde dieser Proceß durch einen rohen, pöbelhaften Auszdruck, eine ganz unmotivirte Schmähung genannter Künstlerin, welche dem Beleidiger noch obendrein von dem Bräutigam der Gekränkten, Herrn Dustmann, eine derbe Maulschelle zugezogen hatte. — So war der grobe Mann wieder nur das Opfer einer Roheit geworden!

Die Wege der Vorsehung sind oft dunkel, aber — wundersbar!

In Wien trug sich Cornet zuerst mit der Idee, Offenbach's Bousses Parisiennes im Hosoperntheater einzusühren, aber er drang mit seinem Antrag nicht durch. Wir zweiseln keinen Augenblick, daß sein Gedanke ein practischer und fruchtbarer gewesen wäre, denn von den Mitgliedern der Bousses Parisiennes hätten die Wiener Sänger und Sängerinnen jedenfalls spielen lernen können.

Hier hat Cornet die ersten glücklichen Versuche zur Pflege der Spieloper gemacht. Wir erinnern dießfalls an die unter seinem Regime neu in Scene gehenden Opern: "Die weiße Frau," "Maurer und Schlosser," "Der Zweikampf auf der Schreiberwiese bei Paris" und müssen versichern, daß das Hosperntheater nach Duport noch keinen ersahreneren Director besessen hat, als Cornet mit all' seinen Marotten gewesen war.

Er hinterließ eine Witwe, die seit Jahren und noch gegenwärtigin Hamburg eine sehr renommirte Gesangsschule unterhält und Mitglieder für die Bühne ausbildet, dann zwei Töchter, von denen eine bei der Mutter in Hamburg sebt, während die jüngere, Adele, an den Beamten Herrn Passy in Wien verehelicht, gleichfalls eine ganz ausgezeichnete Sängerin geworden und gegenwärtig Prosessor in am Wiener Conservatorium ist.

Cornet besaß seit vielen Jahren ein Gütchen in seinem Heinem Heinem Keimatlande Tirol und zog von hier nach Berlin, wohin er durch Cerf eine Berufung wegen der techni=

schen und artistischen Leitung von dessen neuem Victoriastheater erhielt; dort starb Cornet als Director, mit sich und der Welt zerfallen, nachdem er etwa zwei Jahre vorher dem Erblinden nahe gewesen. Er, der alte Galan, hatte die Schwäche, sich sein Haupthaar und den Backenbart immer pechschwarz färben zu lassen. Das Gift des angewandten Värbemittels übte einmal die schädlichste und empfindlichste Wirkung auf ihn, und seine Rettung erheischte die ganze Runst und sorgfältigste Pflege seines Augenarztes, des Hanst und sorgfältigstes Pflege seines Augenarztes, des Hanst und sorgfältigstes Pflege seines Augenarztes, des Pflege seines Augenar

Er hatte zum Nachfolger den Capellmeister und Operncompositeur Carl Eckert, einen Künstler, der sich dadurch einen Namen erworben, daß er länger als ein Jahr der Begleiter der berühmten Henriette Sontag (Gräfin Rossi) in Amerika gewesen und später der bevorzugte Verehrer der Sängerin Csillagh geworden. Eckert konnte ein ganz tüchtiger Capellmeister sein — die philzharmonischen Concerte gaben Zeugniß davon — Theaterzdirector war er keiner, dazu sehlte ihm jedes Verständniß, jede Selbstständigkeit; er leitete nicht, er ließ sich von seinen falschen Freunden leiten, und war nur zu bald auf Abwege gerathen, so daß er sich gedrungen sühlte, seine Stelle niederzulegen, worauf er in Stuttgart ein Engagezment an Kücken's Seite als Capellmeister annahm.

Ein Beweis großer Citelkeit war es, daß fich Edert,

als er schon Theaterdirector war, vorbehielt, drei Opern zu dirigiren "Fidelio," "Tell" und "Die Stumme von Portici". Un solchen Abenden versehlte er nicht, geschniegelt, gebügelt und pomadisirt, in größter Eleganz den Tactierstab zu führen, wobei er sich nicht selten verleiten ließ, die Tempi allzu hastig zu nehmen. Zu seinen noblen Passionen gehörte die Jagd und er vergaß über das Jagen gar häusig die Directionsgeschäfte; so kam es, daß, während er dort mit Nichard Lewy jagte, er hier die größten Böcke schoß. — Das Resultat konnte nicht lange ausbleiben.

Eckert verschwand, wie er gekommen war, einem Meteor gleich, und hatte zu seinem Nachfolger den Impresario und Compositeur Matteo Salvi, der sich noch gegenwärtig in seinem saueren Seschäfte als Director der Hofsoper abmüht. Im neuen Opernhause am Opernring, welches prachtvoll zu werden verspricht, dafür aber auch Millionen kostet, wird er Gelegenheit haben zu zeigen, was er versmag, wenn es ihm gelingt, sich bis dahin in der sehr wandelbaren Gunst des Oberstkämmereramtes zu erhalten. Vor Kurzem erhielt Salvi das Decret als wirklicher artistischer Director des k. k. Hososoperntheaters, eine Stelle, die er bis dahin nur provisorisch inne hatte.

~~~

## VII.

# Das alte Leopoldstädter Theater, auch "Casperl-Theater" genannt.

Die Worte "das alte Leopoldstädter Theater sei eine Goldgrube" waren mehr als eitle Redensart, es lag ihnen in der That die volle Wahrheit zu Grunde, denn der Begründer und Erbauer dieses Theaters, Carl Marinelli, wurde daran zum reichen Mann und dankte diesem Unternehmen auch seine Erhebung in den Adelsstand.

Wer hätte das dem kleinen, niedrigen und unscheinsbaren Hause in der Jägerzeile angesehen, und vollends erst, wenn man in dasselbe durch einen schmalen, niedrigen Gang eingetreten war. Welch' traurigen Anblick gewährte da das düstere, räumlich sehr beengte, unsreundliche und unsaubere Haus, das noch durch keinen Luster erhellt wurde, und dessen Schnürboden sich in einem solchen primitiven Zustande befand, daß die Decorationen nicht wie anderswo herabgelassen, sondern herabgerollt werden mußten — eine Manipulation, welche für die auf der Bühne

Beschäftigten nicht ohne Gesahr war, denn da hieß es beshutsam sein, daß Einem nicht eine Decoration mit ihrem schweren Holzrahmen als Einsäumung an den Kopf flog. Dieser Borgang war auch für die Decorationen von schädlichem Einfluß, welche sich viel schneller als jetzt abnützen; — doch was lag an dem Stücken Leinwand, auf welchem eben keine Meisterwerke gemalt waren, denn die schmale und niedrige Bühne erheischte nur ganz kleine Decorationen, die, einmal unbrauchbar geworden, ohne große Kosten durch neue ersetzt werden konnten. Und wie wenig Auswand brauchte dieses kleine Theaterchen sür seine Ausschmückung? So viel wie gar keinen, denn was Luzus und Comfort war, davon wußte man in diesem Hause nichts.

Und dennoch hatte dieses unsaubere Theater seine goldene Epoche und ein Stammpublicum wie keine zweite Bühne Wiens. Da gab es Hunderte von wohlhabens den Bürgern, denen es zur füßen Gewohnheit geworden war, allabendlich ihr "Steindl" (so hieß man damals die Ein-Guldenzettel Wiener Währung oder Anticipations-Scheine), welchen Preis zu jener Zeit ein Eintrittsbillet in's Parterre des Leopoldstädter Theaters hatte, auf die Steintasel des Cassiers hinzulegen, um, wenn auch nur für wenige Minuten in dem Hause der Freude Umschauzu halten, insoweit nämlich das Schauen bei der hier herrschenden beständigen Dunkelheit eine Möglichkeit war. Derlei Gewohnheits-Theaterbesucher füllten eben allein das Haus nicht, trugen jedoch der Casse das ganze

Jahr über recht respectable Summen ein, zumal dies selben auch durch und durch beharrliche Sommergäste waren.

Wagen wir einmal einen Gang in das Junere des Hauses, so werden wir, abweichend von dem Gebrauche in andern Theatern, die Ecksperrsige im Parterre zum großen Theile von weiblichen Wefen besetzt finden, deren häufig dick mit Schminke belegte Wangen und frech herausfor= dernde Blicke jedem Besucher, der eben nicht zu den Blöden zählte, die Ueberzeugung aufdringen mußten, diese lebendige Garnirung der Bänke bestehe ausschließlich aus "gefälligen" Damen. In dieser Beziehung hatte das in dem Hause herrschende Chiar' oscuro auch seine volle Be= rechtigung. Dieses Theater brauchte eben eine solche und feine andere Beleuchtung. Wie hätte auch die ftets lauernde Polizei ein Treiben übersehen sollen, ohne dem Pu= blicum gerade Aergerniß zu geben, wenn sich im heller= leuchteten Sause die Ecksiße periodisch leerten und nachher wieder füllten, jenachdem ihre Besitzerinnen in "Geschäfts= angelegenheiten« das Theater zeitweilig verlaffen mußten, um es später wieder zu besuchen. Es gibt Dinge, die eben kein helles Licht vertragen, und ein solches Ding war das Parterre des alten Leopolostädter Theaters bis in die Zwanzigerjahre mit seinen Besuchern und stereotypen Besucherinnen.

Doch jetzt haben wir als gewissenhafter Chronift lange genug von der Schale des berühmten alten Leopoloftädter Theaters gesprochen, daß es uns schon vergönnt sein mag, auch des überwiegend besseren Theiles, des Kerns, zu gedenken, der da frisch und saftig war, daß es eine Lust gewährte, davon zu genießen.

Das alte Leopoldstädter Theater war die Wiege der echten Wiener Poffe, dann der Pantomime. Für erftere schrieben Perinet, Bäuerle, Meisl und Gleich, die drei Letteren damals noch in der Bollkraft des Schaffungs= vermögens ftehend. Die darftellenden Rräfte für die Poffe waren echte Elite=Truppen, die ein Ensemble bildeten, das nirgends wieder in gleicher Vollkommenheit angetroffen wurde. Wir brauchen hier nur die Namen Johanna Suber, Therese Rrones, Ratharina Ennöckl, später ver= ehelichte Bäuerle, Antoinette Jäger, später verehelichte Schickh, Ignaz Schufter, Raimund, Korntheuer, Landner, Tomafelli und Fermier zu nennen, fast durch= weg lauter luftige und fidele "Wiener Früchteln", die das große Geheimniß verftanden haben, ihren rofigen Sumor gleichwie durch eine galvanische Batterie auf ihre Zuhörer einströmen zu laffen, um der vollen Zustimmung älte= rer Theaterbesucher sicher zu sein. Mit solchen Kräf= ten ließ sich schon etwas bilden, und ihnen gelang auch, dem kleinen unansehnlichen Leopoldstädter Theater eine europäische Berühmtheit zu verschaf= fen, so, daß kein Fremder Wien besuchen zu dürfen glaubte, ohne wenigstens einmal dort eingesprochen zu haben; und wer einmal dort war, der kam gewiß öfter wieder.

Für das zweite dort gehegte und gepflegte Genre,

die Pantomime, wirkten in erster Reihe Frau Rainoldi, ein schönes Weib, eine glutäugige, mollete Columbine; ihr Gatte Paolo Rainoldi, ein ingeniöser Valletmeister, und, tropdem er halb Invalide war, dennoch ein sehr rühriger, ausdrucksvoller Mimiker; der classische, urkomische, breitmäulige Schadepky mit seinem Siebenmeilenschritte und seiner prägnanten Mimik; endlich der quecksiberne Vrinke, dieser arme, so derb durchgeprügelte Chevalier, von dem es uns wundern muß, wie der alte Mann, heute schon ein hoher Uchtziger und Pfründner der Gemeinde Wien, noch ein Glied rühren kann.

Das Wiener Publicum hatte aber auch für die ihm in's Herz gewachsene "alte Garde" des Leopolostädter Theaters eine so große Vorliebe gefaßt, daß viele Mitzglieder nicht nur geduldet wurden, sondern noch zu den Lieblingen zählten, die kaum eine Berechtigung für's Romödienspielen hatten und anderswo unmöglich gewesen wären. Hier sei beispielsweise des gar grimmigen Thrannen Stephanie erwähnt, der vergilbten runzeligen Schack, des steisen Liebhabers Schaffer, \*) des uralten, zahnlosen Pantalons Einweg, der den schleppenden Gang dieser itazlienischen Charaktermaske auch außerhalb der Bühne beiz

<sup>\*)</sup> Die Juden nannten Schaffer den schäfften Spieler, und die Berehrung derselben für den "scharsen Spieler" mag nachsolgende wahrheitsgetrene Aeußerung bestätigen: "Gott's Wunder! Hast'n gesehen sigen neben dem Raimund? Is er gesessen dem Raimund zur Rechten, hat er geraucht eine saine Cigarre; es haßt immer der Raimund schraibt die Stücke. Bai! der Raimund schraibt sie, aber der Schaffer dictirt se."

behielt, des alten Caché, Papa Sartory's (Senior dieser Bühne), der Zeit seines Lebens unverständlich blieb, der Gebrüder Anton und Joseph Schuster und noch manch' Anderer, die Alle nur existiren konnten, weil sie altgewohnte Mitglieder dieses Lieblingstheaters waren.

Durstees doch Raimund nicht wagen sich des trockenen Liebhabers Schaffer eher zu entledigen, als bissein Zaubers spiel "Die gesesselte Phantasie" einmal dringend die Acquisition einer frischen, jugendlichen Kraft erheischte, und Raimund's Wahl dießfalls auf den jungen, talentvollen Grutsch, Sohn eines Tapeziers von der Wieden, siel, der die Studien mit dem Dienste Thalia's verwechselte, um nach ein paar Jahren wieder den Dienst der Musen mit dem weit prosaischeren, aber behäbigeren Leben eines Landwirthes und Bürgermeisters in der Brühl zu vertausschen.

Auf Mitglieder von dem Range und der Bedeutung der Genannten paßt genau der Refrain zu den sehr besliebt gewesenen Coupletsstrophen, welche Carl Treumann in Elmar's Posse Teusels Brautsahrt« als Belial sang, und der da hieß:

"Ja damals, da war's für den Teufel noch gut!" Diese Zeiten sind wohl für immer dahin!

Der Flor oder das goldene Zeitalter des alten Leopoldstädter Theaters währte bis in die Epoche, wo Raismund seine poetischen Schöpfungen "Mädchen aus der Feenwelt" und "Alpenkönig und Menschenfeind" dieser Bühne übergab, welche deren Casse viele Tausende eins

trugen. Für Raimund'sche Stücke wurde auch auf die Costumes und Decorationen etwas verwendet, eine Rückssicht, welche man bis dahin dort nicht gekannt hatte.

Von dem Momente an, wo der Warschauer Banquier Peter Nitter von Steinkeller, ein aufgeblasener Geldssack, der weder von dem Theater noch von der Behandslung der Künstler etwas verstanden, diese Bühne fäufslich an sich gebracht hatte, war ihr Stern verblichen: Korntheuer hatte der Tod hinweggerafft, Raimund und die Krones wußte Steinkeller's barsches, dünkelhastes Wesen dem Institute, dessen Zierde sie gewesen, zu entstremden. Unter solchen Verhältnissen war es kein Wunder, daß die Sache den Krebsgang ging, und das Leopoldstädter Theater bald um seinen letzten Nimbus gebracht war.

In der Nebergangsperiode wußten sich noch die Romifer Lang, Hausmann und Stutta, die Localssängerin Rohrbeck, der sehr verwendbare Brabbée, Frau von Ribics, geborne Schreiber, dann im Lustspiele Quant und die Peroni, in der Pantomime aber der, mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren beim Hofstheater zu München in den Pensionsstand getretene Panstomimenmeister und Darsteller des Harlequins, Johann Fenzl, zur Bedeutung zu erheben; das alte Leopoldsstädter Theater hatte aber seine eigenthümliche Position im Wiener Volksleben verloren. Lassen wir darum den Vorhang fallen und schließen wir das Capitel über das alte Leopoldstädter Theater, das aufgeshört hatte zu sein.

## VIII.

# Director Carl Carl (Carl von Bernbrunn) als Pächter des Cheaters an der Wien.

Im Sommer des Jahres 1825 kam von Paffau herab ein Schifflein mit der weißblauen baierischen Flagge geschmückt gefahren, das ein luftig Völklein aufgenommen hatte, welches dem echten baierischen Bier gar wacker zusetzte. An der Spite dieses modernen Argonautenzuges stand da= mals der penfionirte königl. baierische Hofschauspieler und Di= rector Carl Carl, deffen Bahlfpruch wohl lautete: "Audaces fortuna juvat" (das Glück ift dem Muthigen hold), denn ein Wagniß war es, in einem in Verfall gerathenen Theater, welches das Wiener Publicum schier vergessen zu haben schien, mit einer Gesellschaft, welche sich nicht einmal an= näherungsweise mit der früheren messen konnte, mit einer dürftigen Bibliothek, und vor Allem mit fast leeren Ta= schen nach Wien zu kommen, und sich in einem verscholle= nen Saufe, auf Ruinen möchten wir sagen, ein neues Theater zu errichten.

Aber die Verhältnisse erforderten eben einen Mann

wie Carl, der Alles wagen konnte, weil er eigentlich Nichts mehr zu verlieren hatte. Auch war es ja vorerst nur ein Gastspiel, zu dem er seine Gesellschaft vom zweiten Theater in München, dem Fsarthortheater, nach Wien brachte; schlug das Unternehmen sehl, stand ihm wieder der Rückzug offen, und dem Director und seiner Gattin waren noch immer die vom Könige Max von Baiern beswilligten Pensionen geblieben, die sie vor eigentlicher Nothschüßen konnten.

Wer hätte gedacht, daß dieser unternehmende Kopf, der energischeste Theaterdirector, den wir je kennen gelernt haben, nach beiläusig drei Decennien, als doppelter Milslionär sterben sollte? wer hätte gedacht, daß der Mann, welcher ursprünglich in Wien bei seinem Cassier Held auf einem Kämmerlein wohnte, in der schönsten und vornehmssten Vorstadt Wiens, in der Leopolostadt, ein nach seinem Namen geheißenes Theater erbauen sollte? Und doch kam es so.

Wollen wir uns die Gesellschaft etwas näher betrachten, mit der Carl damals in der ungünstigsten Theaterzeit, im Sommer, in Wien, mit einem dürstigen Repertoire sein Glück versuchte. Es lohnt sich dieß schon der Mühe, denn so eine Prüfung konnte Einen an Wunder glauben lassen, wenn dann die Ueberzeugung eintrat, daß das Unglaubliche geschehen, und daß Carl unter den gegebenen Verhältnissen als Sieger hervorgetreten ist.

Da standen an der Spite der Director mit seiner Gat= tin. Er war ein gewandter, durchaus routinirter Schauspie=

ler, eine queckfilberne Natur, die Beweglichkeit selbst, als Ro= miker stark auftragend immer outrirt, als Tänzer ob seiner Leichtigkeit und Grazie mit Recht bewundert, unermüdlich thätig, und jede feiner Rollen mit einem Fleiß ftudierend, der seiner Gesellschaft wirklich als Muster dienen konnte. Seiner Gesellschaft erster Komiker, war sein Staberl zugleich eine unvergleichliche originelle Caricatur. Zierde des vollkommen ungenügenden weiblichen Personales seiner Gesellschaft war seine Gattin Margaretha Carl, eine feingebildete, denkende Schauspielerin, die, ftets maß= voll, auch ansprechen mußte. Nun noch der Seld der Gesellschaft, Wilhelm Runft, damals in fräftigfter Jugend stehend, ein Muster von einem bildschönen Manne, mit einem Organ gleich fräftig als modulationsfähig, im= posanter Gestalt, kurz mit Allem reich ausgestattet, deffen der Coulissenheld bedarf, um Glück zu machen. Hat ja doch Runft's gewinnende Perfonlichkeit die damals schon im reifen Alter ftehende berühmte Sofie Schröder derart zu berücken gewußt, daß sie ihm am Altare ihre Hand reichte. Diefe Che war keine glückliche, konnte keine glück= liche sein und wurde auch bald wieder gelöst.

Carl, dessen Gattin und Kunst bildeten demnach eisgentlich die Münchner Schauspielergesellschaft vom Isarthortheater, denn was sich um diese gruppirte, war kaum mittelgut. Da war für Väterrollen im Schauspiel der alte Haag, für die Posse der heisere Kohrs, als zweiter Held der unglückliche Theaterdichter der baumlange Cäsar Max Heigel, Leipring, als Liebhaber der unverwüstliche

Gämmerler, hoch gewachsen, eine ritterliche Figur, aber noch Anfänger. Gämmerler, der Einzige von der Carl's schen Gesellschaft, der noch in Wirksamkeit steht, ist bei Treusmann engagirt, wo er vor zwei Jahren sein vierzigjähriges Künstlerjubiläum geseiert hat. — Vom weiblichen Personal die Flerx, Carl's Schwägerin, die Schlot:thauer, die damals schon alte Holzapsel, die Swoboda, welche bis vor Kurzem noch in kleineren Rollen in Wien beschäftiget war.

Man sieht auf den ersten Blick, daß das keine Gesellsschaft war, berusen, in Wien ihr Glück zu machen, und doch, was hat Carl mit ihr geleistet? — Dazu begann er noch mit der damals schon uralten Ritterkomödie "Die Räuber auf Maria Culm", die jedoch Runst's halber entschieden gesiel. Ubällino und der Räuber Moor stempelten Runst bald zum Liebling des Wiener Publicums. Die erste Posse, welche Carl aufführte, "Der junge Herr auf Reisen, "geshörte seinem Münchner Repertoire an, und verrieth, welch' rührige komische Kraft in diesem Manne pulsirte. Unmitztelbar darauf kam Staberl in der nach Bäuerle von Carl bearbeiteten Posse "Staberl's Reiseabenteuer", und der Sieg war entschieden.

Das Theater an der Wien war dem Publicum wieder in's Gedächtniß zurückgerusen worden; es wurde mit Vorliebe besucht, und rentirte vortrefflich, zumal der Gagenstand ein enorm kleiner war, denn bei Carl galt der Grundsaß, nur das Mitglied gut zu honopriren, wegen dem die Leute in's Theater gehen, die ganze andere Gesellschaft aber als Statisten zu betrachten, welche

für das tägliche Brot arbeiten müssen. Die große Noth, in der er die lleberrefte der Palffy'schen Gesellschaft gefun= den hatte, ließen ihn aus derfelben für Billiges recrutiren, und so sehen wir durch rasch auseinandersolgende Contract8= abschlüsse Carl's Gesellschaft sich ganz anftändig complet= tiren. Er übernahm von der Palffy'schen Gesellschaft die Schauspieler Rott und Manerhofer und die Gottdank, für die Posse den alten Sasenhut und die Rneisel; enga= girte bald darauf die Zeiner, Pann, sowie die SS. Ur= tour, Lucas, Baffon, Bechtold, Bofard, Detroit und Grabow, später Spielberger, Stahl, die Birch=Pfeif= fer, — zugleich als Schauspielerin und Theaterdichterin, — die Brede (nachmals f. f. Hoffchauspielerin), die SS. Schmidt, Fehringer und Soch (ein Seld à la Runft), Frau Fehringer, Frl. Weik; dann für die Posse und das Singspiel die SS. Seipelt, Jaskewig, Greiner und Frl. Betti Vio, - Rünftler, mit denen ein intelligenter Theater= director schon ein tüchtiges Ensemble herstellen konnte.

Große Anziehungskraft fanden schon damals im Schauspiele Lembert's "König Richard in Palästina" (für welches Stück sich Carl in München zwölf vollständige Rüstungen hatte ansertigen lassen, die das Auge blendeten), — Baron Püchler's "Ritter Floremund," — Duller's "Meister Pilsgram, der Erbauer des Stefansthurms," — vor Allem aber "die Höhle Soncha", ein Stück, in dem das Theater zum ersten Male in zwei Etagen abgetheilt erschien, und das bei 50 Vorstellungen erlebte, — endlich Margaretha Carl's nach dem Französischen bearbeitetes Schauspiel "Das Irs

renhaus von Dijon«, das in allen Rollen vortrefflich gespielt wurde und worin der Bruder der Wiener Dejazet, — Therese Krones — Hr. Krones als stotternder Narren= wächter mit seinem Gelüste nach Champagner eine köstliche Charge lieserte, — und "Dreißig Jahre aus dem Leben eines Spielers, " nach dem Französischen von Ribics, u. s. w.

Da begann auch Frau Birch=Pfeiffer zum Vortheile Carl's ihre Wirksamkeit als Bühnendichterin. Un ihr er= stück, "Herma," verschwendete Carl die Ausstattung von zehn neuen Decorationen, was nicht hindern sollte, daß das Stück durchfiel; — einen eingreifenderen Erfolg hatte schon das zweite Werk der Birch=Pfeiffer "Das Schloß Greifenstein. « Schnell aufeinander folgten nun "Pfefferröfel" mit Frl. Condoruffi (wurde ein Caffaftück), - " Sinko, der Freiknecht«, mit einer, Runft so zu sagen auf den Leib geschriebenen Rolle, — "Peter Szaparn", — "Scheiben= toni« (worin Gammerler in der Titelpartie zugleich die wirksamste Rolle bekam, die er in seiner 42jährigen Thätig= feit in Wien spielte); durchaus Stücke, bei denen sich des Directors Casse ganz wohl befand. Auch brachte Carl einmal ein neues Stück von Raimund, "Moisasur's Zauberfluch, « zur Aufführung.

Bisher hatte Carl vorwiegend mit Glück das Schausspiel cultivirt, das an dieser Bühne seit vielen Jahren am heimischesten war; ein ganz eigenthümliches Zusammentreffen von Umständen lenkte Carl's Blick auf die Posse. Scholz, der zuerst als Truffaldino in Goldoni's "Diener zweier Herren" auftrat, wurde vom Josephstädtertheater herüber berufen,

und sein Klapperl in Meisl's Parodie "Die schwarze Frau" legte den Grundstein zu seiner spätern kolossalen Beliebtheit; — Nestron (der bei seinem ersten Auftreten den Creszendo im "Gang in's Irrenhaus", dann den Sansquarztier in "Sieben Mädchen in Unisorm" spielte, welches Stückdamals noch ohne die humoristische Vorlesung gegeben wurde, der dieser Angeln'sche Schwank in Wien wohl hundert Aufführungen dankte), dieser Aristophanes der Wiener Posse von Lemberg, — Groß von Graß, — dann Nestron's Vorsehung, die Sängerin Weiler von ebendasher, wurden kurz nach einander von Carl engagirt.

Von diefem Zeitpuncte datirte eine neue Aera für das Theater an der Wien, und Carl's Unternehmen sollte mit der Posse erst den goldenen Boden gewinnen. Ne= ftron, deffen erfte in Wien gegebene Posse "Dreißig Jahre aus dem Leben eines Lumpen« schon viel Glück gemacht, deffen "Lumpacivagabundus" Carl geftattete, aus dem Erträgniffe desfelben sich in Sieging eine ganze Gaffe netter Villen zu erbauen, lieferte Carl für ein Billi= ges bis zu "llnverhofft", mit welchem Stück Carl's Entre= prife im Theater an der Wien unverhofft geschloffen wurde, beiläufig zwei Dugend Stücke, die allein hinreichten, ihn zum reichen Mann zu machen, denn Restrop'sche Stücke hatten bei ihrer ungeheuren Ertragsfähigkeit noch den großen Vortheil, daß deren Ausstattung stets so viel wie gar nichts koftete. "Affe und Bräutigam, " für das Gaft= spiel Klischnigg's von Restrop geschrieben, stand an der Spike der einträglichsten Possen.

Einmal die Poffe in Schwung gebracht, fanden sich auch productive Kräfte dafür. Friedrich Raiser, damals noch ein Jüngling, heute der Verfaffer von mehr als hundert Stücken, lieferte die Erstlinge seines Talentes an Carl, und sein er= ftes Stud, das er in Compagnie mit Thalhammer verfaßte, war die "Theaterwelt", der gar bald als fräftige Zug= und Caffaftücke: "Wer wird Amtmann?" "Dienstbotenwirth= schaft, " "der Zigeuner in der Steinmehmerkstätte" u. f. w. folgten. Auch Haffner, dessen "Marmorherz" allein schon seinen ausgesprochenen Beruf zum Localdichter verrieth, obwohl er als Preuße mit den hiesigen Localverhältnissen damals noch weniger vertraut war, schrieb viel, nur zu viel für Carl's Theater (sein erster Contract machte ihn verbindlich, Carl des Jahres zwölf Stücke zu liefern, eine wahre Robot, die nichts Bedeutendes fördern hel= fen konnte), — der schon damals alte Hopp lieferte Carl noch zugkräftige Possen, wie "Sutmacher und Strumpswirker", "Doctor Faust's Hauskäppchen, " "Elias Regenwurm, " "Gut Baldegg" u. f. w., - der greise Meist aber die "Othello-Parodie," mit einer fräftigen Titelrolle für Carl, dann den "Falschen Paganini« für Scholz, — Schith die gelungene Posse: "Die Entführung vom Maskenball, « — kurz, was nur schaf= fungsfähig war im Gebiete der Posse, lieferte seine Erzeug= niffe an Carl, der für dieses Genre von Stücken die besten darftellenden Rräfte befaß; nur die Berfaffer der Preis= ftücke ließen Carl beharrlich im Stiche, und veranlaßten mit ihren preisgefrönten Romödien geradezu einen Scandal.

Nachdem die Possenwirthschaft so einige Zeit florirt und selbst das Gaftspiel der Therese Rrones veranlaßt hatte, verfiel Carl, dessen reger Geift ihn immer nach Neuem drängte, auf den Gedanken, das Baudeville zu pfle= gen, wofür er in Frau Brünning=Schufelka, in sich selbst, in den Herren Fröhlich und de Marchion ganz geschaffene Kräfte besaß. Auch dieser Wurf gelang. Wäh= rend Carl im alten Leopoldstädter Theater Possen abspie= len ließ, machten ihm "Chonchon", "die Tochter des Re= giments« und eine große Anzahl durch Blum aus dem Französischen um ein paar Gulden übertragene Vaudevilles die vollsten Säuser. Wenn er später demungeachtet wieder zur Posse griff, geschah dieß, weil sich das französische Vaudeville auf deutschem Boden doch nur als eine exotische Pflanze behandeln ließ, während die Wiener Poffe die alte Berechtigung für sich hatte.

Noch ein paar Jahre und Nestron trat im Theater an der Wien wieder in den Vordergrund, bis jene Zeit hersanrückte, wo das scharse Auge Carl's plöglich mit Blindsheit behaftet wurde, und der überaus kluge listige Mann sich von einem unterschäßten Nebenbuhler, dem schlichten Director Pokorny überlistet, aus dem Sattel geworfen und aus seiner souveränen Stellung als Pächter und Director des Theaters an der Wien verdrängt sah, um dann auf das kleine Theaterchen angewiesen zu werden, das er vor ein paar Jahren um theures Geld (nur um Weniges billiger als später das große schöne Theater an der Wien mit Nebengebäuden an Mann gebracht wurde) sich erkauft hatte.

"Carl" wollte es nicht glauben, daß ihm der "Franz" (Pokorny) gefährlich werden sollte; er sah schon wie das Theater an der Wien, am 23. April 1845, unter den Hammer gebracht und, weil sich kein Kaufluftiger finden wollte, ihm dann gegen noch billigeren Pacht von den Sruschowsky'schen Erben, den damaligen Sigenthümern dieser Realität, zugeschlagen werden würde. Er war bei der Versteigerung nicht erschienen, hatte es nicht einmal der Mühe werth gehalten, einen Vertreter zu schicken, da traf ihn die erschütternde Nachricht, Pokorny habe den Rauf des Theaters an der Wien um die Summe von 199.000 fl. abgeschlossen. Der bekannte Millionär und Theaterliebhaber, Baron Dietrich, Poforny's Gon= ner und dem Director Carl längst spinnefeind, hatte als Deus ex machina bei diesem Raufe die Hand im Spiele, und Dietrich'sches Geld war es, mit dem dieser Handel abgeschlossen wurde. Ein hämisches Geschick wollte, daß, wie wir schon angedeutet haben, dieser Rauf in eben dem Momente abgeschlossen wurde, als Carl im Theater an der Wien persönlich die Proben von der Neftroy'= schen neuesten Posse: "Unverhofft" leitete. Jest bieß es für Carl das schöne Theater, die Wiege seines Glückes, räu= men und es dem gehaßten Nebenbuhler überlaffen.

Hier können wir einen kleinen Zug von Pokorny nicht unerwähnt lassen, der geeignet ist, die Gutmüthigs keit dieses Mannes gegenüber der Herzlosigkeit Carl's in das schönste Licht zu stellen. Laut Kauscontract, abges schlossen am 23. April 1845, war Pokorny zugleich von diesem Tage an Eigenthümer des Theaters an der Wien, und es war lediglich von seinem freien Willen abhängig, Carl noch von demselben Tage an sein Theater zu entzieshen; er ließ diesen aber in Unbetracht, daß er eben ein neues Stück von Restroy vorbereitet hatte, mit wahrhaft collegialer Großmuth in seinem Hause bis zum 1. Mai 1845 spielen. — Man weiß, wie Carl ihm später diese Großmuth gelohnt hatte, dadurch, daß er, unterstüßt durch einige seile Journalisten, ein völliges Vernichtungssystem gegen Pokorny's Unternehmungen in's Leben rief und Summen daran wendete, Pokorny zu schaden, oder doch ihn nach Möglichkeit zu quälen.

Aber auch an diese Katastrophe knüpste Carl noch einen echten Komödianten-Knalleffect, indem er gelegentlich der letzten Vorstellung am 30. April 1845, als beim Bau Beschäftigter, mit Kelle und Schurzsell erschien, und dem Publicum verkündete, daß er in schnellster Frist ein neues, das Carltheater in der Leopoldstadt an der Stelle des alten Casperltheaters aufführen werde.

Und er hielt Wort, denn ehe noch neun Monate versgangen waren, stand das Haus sir und fertig da, und wurde mit Nestron's "Schlimmen Buben" und einem Stückchen von Benedix eröffnet; ein großes Haus, reich verziert, der großen Façade nach wahrhaft überladen und buntsscheckig, statt einem den Musen gewidmeten Kunsttempel, eher einem großen steinernen Monumente eines Haus-wurst's gleichend.

Nachdem wir Carl bis hieher an den Markstein seines Wirkens im Theater an der Wien geleitet haben, wollen wir versuchen, in einer Reihe kleiner Genrebildchen in anecdotischer Form durch einzelne Pinselstriche ein Bild dieses, selbst in seinen vielen schlechten Sigenschaften merk-würdigen Charakters zu entwerfen, und behalten uns vor, in einem späteren Capitel Carl's Thätigkeit als Theater-director bis zu seinem Tode zu skizziren, wenn der freund-liche Leser nicht ermüdend, die Lust hat, uns zu solgen.

## 1. Das neudecorirte Theater.

Director Carl, der in Bezug auf sinnreiche Arrangesments sehr ingeniös war, wollte einmal sein Theater an der Wien in einer Weise decoriren, daß dabei von einer Walerei gar nichts zu sehen sei, und in der That, er löste seine Aufgabe in überraschendster Weise und in kürzester Zeit. Das ganze Theater erschien in Tulle gehüllt, weiß und rosa, und dazu kam eine überreiche Illumination. Das Ganze sah allerliebst aus, wäre aber leider am ersten Abende der Schaustellung bald in Flammen aufgegansgen, wo in dem überfüllten Hause ein unberechenbares Unglück hätte entstehen können.

Aus einer Gallerieloge, an jenem Abende von dem k. k. Hofzahnarzt Carabelli besetzt, siel wähsend der Vorstellung, wahrscheinlich durch Zugluft versanlaßt, der auf einer Logenbrüftung liegende Theaterszettel herab, sing, als er auf die Reihe brennender

Wachskerzen zu liegen kam, die sich längs der äußern Gallerie von einer Seite der Bühne bis zur andern zog, Feuer, und drohte schon im nächsten Moment die ganze leichte Bekleidungshülle der Gallerie in helle Flammen zu versehen. Welche Gefahr für das arme Publicum!

Nun galt es rasches Handeln. Im Nu war Carabelli aufgestanden, langte mit seinem unendlich langen Urme über die Logenbrüftung, ergriff den brennenden Theaterzettel, und ließ ihn in das Parterre fallen, in jene Reihe, wo das männliche Publicum zu stehen pslegte, nachdem er dieses vorerst durch einen Ruf vor der seurigen Beschezung gewarnt hatte. Der Zettel siel glücklich und war im Nu abgelöscht, das Feuer erstickt, jede Gesahr beseitigt. Carabelli sollte damals diese Heldenthat nicht lange überleben, aber seine rettende Hand hatte an jenem Abende gewiß ein großes Unglück verhindert.

Wie immer geschah es auch hier, daß, wenn die Ruh aus dem Stalle ist, wie man im Leben zu sagen pflegt, erst die Vorsicht beginnt. Die Polizeis direction Mariahilf, deren Ueberwachung das auf der Laimgrube gelegene Theater an der Wien untersstand, erließ Tags darauf den strengsten Besehl, es müßten während der ganzen Dauer der leichten Flordecorirung des Theaters an der Wien in den Logen die Theaterzettel gleich Vilderchen in Rahmen ausbewahrt werden, auf der Gallerie durste aber Niemand einen Theaterzettel auf der Brüstung vor sich liegen lassen. — Das half denn auch.

### 2. Carl und Bosco.

In den ersten Jahren von Carl's Direction kam, von einem ungeheuren Ruse begleitet, der Turiner Zauberer Bartolomeo Bosco nach Wien und schloß mit Director Carl auf eine Serie von Vorstellungen bei erhöhten
Preisen mit sehr hoher Honorirung ab. Taschenspielerkünste waren damals noch nicht so abgebraucht und alltäglich geworden wie jest, und Bosco konnte schöne Erfolge vorhersehen. Er gesiel auch in der That, obwohl die
große Bühne seinen Productionen nicht sehr günstig war.
So etwas stellt sich viel freundlicher in einem kleinen
Naume, wie z. B. im Salon Hossinser, heraus.

Nachdem Bosco zwei Vorstellungen im Theater an der Wien gegeben hatte, wußte Carl, der fürchtete, Bosco's Zugkraft werde bald schwinden, eine Unterbrechung herbeizusühren, und eines schönen Abends den betroffenen Bosco dadurch zu überraschen, daß er diesen in seinen Productionen in der Lieblingsmaske als Staberl imitirte. "Staberl als Physiker" hieß die über Hals und Kopf zusammengesschweißte Gelegenheitsposse, in der Carl Bosco's Kunststücke in überraschendster Weise nachahmte.

Carl selbst war ein geschmeidiges, vielseitiges Talent; unverdrossener Fleiß und Ausdauer wirkten auch hier überraschend, und was Carl an Geschicklichkeit sehlte, das ersetzte er hinreichend durch die Hardiesse in seinem Auftreten. Ein glänzender, von Silber stroßender Apparat half das Blendwerk noch steigern, kurz der Coup geslang, Meister Bosco war in Wien durch einen Dilettans

ten, einen Stümper, der in größter Gile unter Anleitung des schon damals renommirten Prestidigitateurs J. N. Hofzinser sich einige Kunststücke wie mit Dampstraft einüben ließ, besiegt, und der berühmte Künstler für den Augenblick unmöglich geworden.

Was sollte Bosco machen? — Mit Carl einen Proceß führen? Dazu fühlte er wenig Lust.

Rurz darauf sollte auch Carl's Herrschaft als Zausberer gebrochen werden, denn es erschien der erst jüngst verstorbene anmuthige Sträußchenwerser Ludwig Döbler, dessen überraschenden Productionen dem Josefstädter Theaster eine Reihe fetter Einnahmen verschafften. Der blonde, damals noch schmächtige Döbler ging in der Conscurrenz siegreich hervor, und legte mit diesen Debuts den Grundstein zu seiner nachmaligen Wohlhabenheit. Später ist Döbler Grundbesißer und Bürgermeister geworden, und hat sich ein stattliches Bäuchlein erworben — blos durch Gesschwindigkeit, nicht durch Zauberei.

Obenan, was manuelle Fertigkeit betrifft, steht aber heute noch Hofzinser, der zur Zeit des Schabernaks, welchen Carl dem Bosco gespielt hatte, noch bescheiden hinter den Coulissen wirkte, jest aber den Winter über in seinem höchsteleganten Salon das Publicum durch "Schwarzkünstlerei", sowie im Bereine mit seiner Gattin, Wilhelmine, durch "Hellscherei" zu amusiren verssteht. Hofzinser, der als k. k. Beamter bald sein vierzigstes Dienstight zurückgelegt haben wird, tritt dann in den

Pensionsstand, um sich ausschließlich der Vervollkommnung seiner Kunft zu widmen.

### 3. Carl und Raimund.

Director Carl kannte in seiner abscheulichen Gierde, Geld zu verdienen, keinen Respect vor dem achtungsvollsten Genie. Er behandelte Alle gleich, waren für ihn doch Alle nur Mittel zum Zwecke.

Raimund's Talent als Theaterdichter im vollsten Maße anerkennend, benütte Carl einen Moment von Raimund's Berftimmung gegen die Direction des Leopoldstädter Theaters, diesen zu bewegen, ihm ein neues Stück zu überlaffen. Raimund ging in die Falle und lieferte Carl das Stück: "Moisasurs Zauberfluch, « ein höchst gediegenes poetisches Werk, mit vorwiegend ernster Tendenz und Carl spielte darin den alten Gluthahn mit wahrer Meisterschaft, zu des Dichters ganzer Zufriedenheit. Carl hatte die Dichtung Raimund's fehr anftändig in Scene geset, und meisterhaft besett, denn darin ließ sich Raimund auch nicht zur kleinsten Concession berbei. Es spielten außer Carl darin noch Runft, Rott, Schmidt (jest f. f. Hofschauspieler), die Pann, Zeiner, Rneisel u. f. w. Erstere den Genius der Tugend dar= stellend, als sie sich bereits im siebenten Monate eines hoffnungsvollen Zustandes befand!!

Das Stück gefiel, machte auch leidlich gute Gin= nahmen, und wurde 19 Mal nach einander gegeben; sarum? Carl hatte den Gebrauch eingeführt, das Dichterhonorar bei jeder zwanzigsten Vorstellung zu wiederholen, und um diese Ausgabe zu ersparen, brach er mit den Wiederholungen von Raimund's Stück an der äußersten Grenze des Wiederkehrs des Dichterho=norars ab.

Was sollte Raimund, dieses poetische Gemüth, maschen? Er sahein, daßer esmit einem schmutzigen Speculanten zu thun hatte, dachte aber viel zu wenig materiell, als daßer auf diese ordinäre Handlungsweise ein besonderes Gewicht gelegt hätte. Freilich hielt er sich von jenem Zeitpuncte an stets hübsch ferne von dem abscheulichen Geldmenschen Carl.

### 4. Carl und Clement.

War Wolferl (Hasenhut) Carl's Primgeiger in der tollen Faschingsposse "Tanzmeister Pauxl", so war Franz Clement sein wirklicher Primgeiger im Orchester; ein genialer Künstler, ein Sonderling, der sich leicht hätte Reichthümer erwerben können, während er so sast kümsmerlich zu Grunde ging. Clement zählte zu den besten Geigern und war namentlich ein unnachahmlicher Impropisator. Er begleitete die Catalani auf ihren Kunstreisen, und erfreute sich auch zur Congreszeit der vollsten Gunst des Kaisers Alexander, der ihm ein paarmal nach einsander werthvolle Amati's zum Geschenke machte, die aber von Clement gar bald wieder an irgend einen Instrusmentenmacher um schnödes Geld verschachert wurden.

Wirsehen noch die kleine gedrungene Gestalt Clement's vor uns, den Hals eingezogen, als müßte er mit dem Kinn die Violine halten, im Sommer und Winter angethan mit einem leichten Röcklein (denn zu einem Winterrock oder Mantel hatte er es nie bringen können), das schon sehr sadenscheinig geworden, während sich am Kragen ein glänzender Fettstreisen gebildet hatte; ein verkommenes Talent in des Wortes eigenthümlichster Bedeutung, zugleichaber ein unübertroffener Meister im "Damenziehen".

Carl gab im Fasching etliche Bälle — gegen den Carnevalsschluß hin aber einen Kinderball, auf dem es splendid herging, denn er verstand es wie kein Zweiter den graziösen Wirth zu machen. Seine Appartements im Theater an der Wien, dieselben, welche früher Graf Palffy bewohnte, strahlten bei solchen Gelegenheiten in einem Lichtmeere und hinsichtlich der Bewirthung der Gäste wurde immer das Feinste geboten.

Dieser Umstand, wohl auch die Hoffnung auf eine Gratisication oder die gnädige Gewährung eines kleinen Gagenvorschusses, wozu bei Element immer der gelegene Augenblick da war, mochten diesen bewegen, dem Director für dessen Hausbälle seine Kunst als Violinspieler zu Gebot zu stellen. Mit jener übertriebenen Artigkeit, die Director Carl kennzeichnete — denn Artigkeit, dachte er, kostet ja nichts und steht oft gut — wurde Clement's Antrag angenommen, und jener präsentirte sich Abends statt im Orchester, in möglichst sauberer Weise herausstafsirt, in des Directors Wohnung, wo am Ballabende die ersten

Gäste sich schon ziemlich früh einfanden. Bei solchen Anlässen spielte Clement unverdrossen, ließ sich auch das ihm Gebotene vollauf schmecken; aber wie war er am nächsten Gagetage seinem Himmel entrückt, als ihm der Cassier Held mit der ernstesten Miene von der Welt bedeutete, er müsse Herrn Clement eben so viele Gagenabzüge machen, als jener Abende nicht im Orchester auf seinem Platz zugebracht hatte, ganz und gar davon absehend, daß Clement sich an diesen Abenden unentgeldlich in des Directors Wohnung als Vallmusikant abschwiste.

Weiter ließ sich doch die gemeinste Schmutzerei nicht mehr treiben; das war schon, wie sich Scholz in der "schwarzen Frau" als Klapperl so bezeichnend ausdrückte, der "höhere Schebianismus" und man mußte auch der wißigen Thekla Kneisel, einer gebornen Demmer, einem Gliede aus der großen Künstlerfamilie Demmer — welche, wie später die Zöllner, gar häusig an Bühnen zu treffen waren, — beifällig zunicken, wenn sie nicht Anstand nahm, gleichsam um sich und die Gesellschaft an dem garstigen Unmenschen Carl zu rächen, diesen in einem ex tempore scharf zu geißeln.

Es war in "Staberl's Reiseabenteuer", wo Carl in der Scene des zweiten Actes als falscher Lord Harrison sich im Hause der Frau von Pfeil die Jause köstlich schmecken ließ, und auf die Frage, wie er den Kaffee liebe, mehr schwarz oder mehr weiß, antwortete: "Recht viel schwarz, aber dann auch recht viel weiß, und recht viele Kipfel dazu," und seinen Worten dadurch

Nachdruck gab, daß er sich alle Sacke mit Ripfeln voll= stopfte; es war in dieser Scene, daß sich Carl in seiner Plauderhaftigkeit auch zu dem Begehren verleiten ließ: "Aber auch recht viel Haut" (das ist jene dicke Schichte, welche sich beim Sieden des Obers (Sahne) an der Oberfläche aufwirft und Vielen als eine Delicatesse gilt), als ihm die schnippische Rneisel, mit der er damals wahr= scheinlich auf einem etwas vertraulichen Fuße lebte, angesichts eines fehr zahlreichen Publicums und kaiferlicher Prinzen die Antwort gab: "Mit einer Haut können wir nicht dienen, weil Sie uns diese über die Ohren ziehen!" — Mit einem schnell extemporirten "Sapperment!" wich Carl diesem Vorwurf aus, allein das Publicum wußte was es von der Sache zu halten habe und lohnte die glückliche Improvisatorin mit stürmischem Beifall, den Carl mit anhören mußte.

# 5. Poppelter Sinn eines Komödientitels.

Director Carl war vom Scheitel bis zur Zehe Rosmödiant, aber ein sehr talentbegabter, vielseitiger, gewandter Romödiant. Er schwang sich gar bald zum Liebling des Pusblicums empor, und diese Gunft sollte ihm verderblich werden, denn er übernahm sich, trug allzu grell auf und outrirte schließlich auf eine ekelhafte Weise. Er hatte für das Schauspiel eine gleich große Begabung wie für die Posse, doch zog es ihn zu dieser, die er dann in Wien mit Vorliebe pflegte, ernste Rollen nur so nebenher spielend.

Bang besonderes Glück machte er mit seinen Staberlia=

den als: "Staberl als Freischütz, " "Staberl in Floribus, " "Staberl als Physiker, " "Staberl's Verlegenheiten" ("Dienerzweier Herren"), vor Allem aber in der von ihm selbst bearbeiteten Posse: "Staberl's Reiseabenteuer in Frankfurt und München, " ein Stück, das in Wien, trotz der Bekanntschaft des Sujets, weit über hundert Aufführungen erlebte. Aber Carl's Staberl war nicht der Wiener Bürger und Parapluiemacher, sein Staberl war ein Hansewurst, eine burleske Caricatur; den echten Wiener Spießebürger Staberl zeigte uns nur der unvergeßliche Charaketrdarsteller Ignaz Schuster. Doch wie gesagt, mit dem Staberl hatte sich Carl zuerst in die Gunst der Wiener hineingearbeitet.

Aber das Glück sollte ihn schwindlich machen. Er vergaß im tollen Uebermuthe zulet die Schransken des Anständigen und behandelte in der Posse: "Tanzmeister Pauxl" seine Schauspieler in wahrhaft empörender Weise. So agil, graziös und geschmeidig er bis in sein hohes Alter als Tänzer war, so ungeschlacht, roh und rücksichtslos war er als Schauspieler, besonders da, wo er "sich gehen ließ". In der Tanzscene im "Tanzmeister Pauxl", worin er seine Mitglieder als weiße Sclaven behandeln zu dürsen glaubte, schleusderte er im tollen Uebermuthe einmal seine Tänzerin nach überstandener Tour mit solcher Heftigkeit von sich, daß sie sich nicht aufrecht erhalten konnte, sondern gegen die Rampe zu taumelte und zu Boden siel; es sehlte wenig und er hätte sie in das Orchester geschleudert! —

Das war denn doch etwas zu ftark: ein Schrei des Unwilslens zog sich durch das Haus, und Carl, der schwer ersblaßte, nie erröthete, wurde unter der dick aufgetragenen Schminke — bleich. Die Vorstellung nahm indeß ihren weiteren Verlauf, allein Carl betrat so bald nicht wieder die Bühne.

Aber wie die Kaße das Mausen nicht lassen kann, ebenso konnte der alte Komödiant vom Gaukelspiele nicht lassen, und es handelte sich vorerst darum, wie er sich wieder als Schauspieler einschmuggeln könnte; und das mußte er, denn bei ihm war durch das längere Pausiren als Schauspieler das Mitglied mit dem Director in Conslict gerathen. Carl war so sehr Geschäftsmann, daß er sich selbst honorirte, wenn wir nicht irren mit der Gage jährlicher 3000 fl., die er sich monatlich auf seinem Gagebogen durch seinen Cassier Held auszahlen ließ, und die so zu sagen sein Recreationsgeld bildeten.

Nestron genoß damals schon eine ungeheure Besliebtheit; seine Stücke beherrschten das Repertoir, und ein neues Stück von Nestron galt für die Theatersreunde Wiens als ein Ereigniß. Bald war Carl mit sich einig, sich bei einer solchen Gelegenheit wieder als Schauspieler beim Wiener Publicum einschwärzen zu lassen. Schalk Nestron bot willig die Hand, und Paul de Rock's Nosman: "Die Geheimnisse des weißen Hauses" wurde von Nestron zur Posse umgewandelt, und unter dem anzügslichen Titel: "Glück, Mißbrauch und Kückkehr, oder die Geheimnisse des grauen Hauses" ausgeführt, worin Carl

nach langer Zurückgezogenheit wieder spielte. Jedes Wort in diesem Romödientitel hatte da seine doppelte Bezdeutung. Carl hatte in der That Glück, er machte davon den ausgedehntesten Mißbrauch, und erschlich sich später seine Rücksehr als reuiger Sünder! Aber das Wiener Publicum war ja immer wegen seiner Gutzmüthigkeit bekannt; auch dießmal ließ es Gnade für Recht ergehen, nahm Carl wohlwollend auf, der von nun an auch wieder Romödien spielte bis an sein selizges Ende, und zwar um so mehr, je näher er jenem rückte.

Beweise dasür waren jene Reden, die der bereits zum Kinde gewordene alte Mann noch zeitweilig bei Proben seiner Gesellschaft hielt. Seine Kraft war gebrochen, er hatte sich überlebt, und nur in dem Momente, wo ihn in Ischl, wohin er sich seiner Erholung halber begeben hatte, das zweite Mal der Schlagfluß rührte, kämpste er noch gegen die schon eintretende Apathie der Glieder. Er wollte die Katastrophe durch sesten Willen verhindern; umsonst, es war zu spät, der Sand seiner Uhr war abgelausen.

Er starb mit Hinterlassung von nahezu zwei Millionen (die er sich in Wien im Lause von fast drei Decennien ersworben hatte) und einigen Dußend Kindern, für die er alle sorgte. Aber auf diesem Gelde, daß er so zu sagen auf Rossten seiner von ihm tyrannisirten Gesellschaft sich erwuchert hatte, sollte der Fluch lasten; kurze Zeit nur und von all'seinen lachenden Erben hatte, die Schauspielerin Wagner außgenommen, Niemand mehr das Geringste, und, das

Schickfal wollte es so, seine natürlichen Kinder sollten die Ersten sein, die mit ihrer Erbschaft fertig geworden waren. Die Millionen waren weit schneller verronnen, als sie durch Carl mühselig zusammengebracht worden sind.

Carl hat in Wien ein neues Theater erbaut, das noch heute seinen Namen trägt, und sowie sein Erbauer in der äußeren Façade sehr viel des Hanswurstartigen an sich hat.

Er hinterließ eine Witwe, die vormalige Schauspielerin und Theaterdichterin Margaretha Carl, eine seingebildete Dame, die es verschmähte, um einen Scandal serne zu halten, das Testament, welches ihrer äußerst spärlich gedachte, angreisen zu lassen, wozu, wie Rechtssreunde ihr die Versicherung gegeben, die geeignetsten Anhaltspuncte vorhanden gewesen wären; sie starb vor etlichen Sahren.

Bon allen Mitgliedern, deren Talente ihn reich wers den ließen, gedachte das Teftament Carl's nur des einzigen Scholz, nicht aber Neftron's, dessen Possen für Carl eine Goldquelle wurden, dessen "Lumpacivagabundus" ihn allein ein Dußend Häuser in dem nahen Hießing ersbauen ließ.

# 6. Der Komiker Wenzel Scholz als Blikableiter Carl's gegen den Unmuth des Publicums.

In der Theatergeschichte Wiens ift kein Beispiel bekannt, daß ein Komiker sich einer so riesigen Beliebts heit beim Publicum erfreute, als dieß bei Wenzel Scholz der Fall gewesen war, dem dafür aber auch gestattet

war, mit diesem Publicum zu machen, was er wollte. In dieser Beziehung kam unserm Scholz später Nestron am nächsten, allein dieser hatte doch öfters, z. B. wenn er als Dichter verunglückte, an dem Publicum einen strengen Richter, während Scholz mit demselben aber auch nicht eine Minute lang auf gespanntem Fuße lebte. Daß das Pusblicum bei Scholzischen Beneficen saft regelmäßig von diesem auf das Eis geführt wurde, gehörte mit zu den diesem Lieblinge gemachten Concessionen und hinderte seine Gönner nicht, bei nächster Gelegenheit wieder ihre Logen und Sperrssise tüchtig zu überzahlen, um abermals tüchtig gesoppt zu werden.

Scholz durfte z. B. in der Posse "die Zauberrüthschen, " von dem Schauspieler Frei, auf der Bühne ein Pursgativ einnehmen, später die jämmerlichsten Grimassen, Schneiden simulirend, machen, dann aber plötzlich von der Bühne wegrennen, um endlich, sich sichtlich erleichtert fühlend den Leib wieder zu zeigen, und sicher sein, mit dieser Spissode sein Publicum köstlich zu amusiren.

In Nestroy's "Glück, Mißbrauch und Rückfehr" wird dem neuen Gutsherrn gehuldigt; es werden ihm im seierlichen Aufzuge die Schlüssel des Schlosses übergeben, die auf einem weißen, etwas beschmutzten Kissen liegen. Scholz, der den Bedienten Rochus gibt, tritt hinzu, berührt den Flecken, fährt mit der Hand zur Nase, und diese rümspfend, wendet er sich alsbald zu seiner Herrschaft, diese im liebreichsten, herzlichsten Tone um Berzeihung für den Frevel bittend, mit dem Beisügen, der Mann, welcher den

festlichen Empfang arrangirte, habe kleine Kinder! Aber= mals unermeßliches Lachen im Publicum.

Der erste Act der Nestron'schen Posse: "Zu ebener Erde und im erften Stock" schließt damit, daß Scholz als Damian Stupl sich zu Bette legt, aber keine Ruhe fin= den kann, da er offenbar von bösem Ungeziefer gepeinigt wird, auf das er auch Jagd macht, und einige seiner Peiniger zur größten Beluftigung des Publicums mit handgreiflichen Geften abtödtet. Der Vorhang muß wieder in die Höhe, und der abermals in seiner Ruhe geftorte Romiker mault mit sichtbarem Verdruße: "Aber hat man denn heute gar keine Ruhe mehr!" Das Resultat war, daß er nun vollends aus dem Bette springen und sich für den gespendeten Beifall durch wiederholtes Verbeugen bedan= ken mußte. Auf ähnliche Weise sein Publicum zu ergößen hätten wir keinem andern Komiker rathen wollen. — Scholz durfte es ungescheut wagen, daher denn auch die Direc= tion in ihren Nöthen, wenn beim Publicum gar nichts mehr verfangen wollte, zu Scholz als dem letten Ret= tungsmittel griff.

Es gehörte zu den nicht seltenen Ereignissen, daß neue Stücke im Theater an der Wien schmählich durch= sielen, worüber sich auch Niemand verwunderte, da man wußte, daß Carl für ein den ganzen Abend ausfüllendes Stück das Honorar von 20 fl., sage zwanzig Gulden zahlte! Wenn es bei der Darstellung eines so jämmerli= chen Productes sehr lärmend im Publicum zuging, und die Ruse nach dem Director Carl: "Abbitte leisten!" im=

mer deutlicher vernehmlich wurden; wenn der Regisseur nicht mehr angehört wurde, der Director fich nicht zu zei= gen wagte; wenn Neftron oder ein anderer Rünftler es versuchten, das Publicum zu befänftigen, aber unter Zischen und Pfeisen wieder zurückgetrieben wurden; wenn der Unmuth des Publicums schon so weit gestiegen war, daß man ein Zertrümmern der Banke fürchtete, auf welche schon mit Stocken auf das Heftigfte geschlagen wurde; wenn, wie gefagt, gar kein Ausweg mehr übrig geblie= ben: da hieß es: "Wenzel, vorwärts!" und man schob unfern Scholz auf die Bühne, der mit der größten Jammermiene erschien, eine bittersüße Frazze schnitt, ein paar Worte, einen echten Galimathias, hervorstotterte und siehe da, es klärte sich die duftere Stimmung wieder auf, das Publicum vergaß jede Unbill; Scholz hatte cs bezwungen. Man lachte wieder und verließ heiteren Sin= nes ein Haus, in welchem der Director am folgen= den Abend vielleicht wieder dasselbe Stück aufführen ließ. - So etwas ift bei Carl factisch wiederholt vorge= fommen.

## 7. Director Carl und seine Contracte.

Nicht umsonst sagt das Sprichwort: "Böse Beispiele verderben gute Sitten, « denn es ist eine unbestrittene Wahrheit, daß das Schlechte immer eher Anhänger und Nachahmer sinden soll, als das Gute. Eine der barbazischesten Ersindungen des egoistischen, nur seine Intezressen im Auge habenden Directors Carl waren dessen

grausame, allen Menschenrechten Hohn sprechende Constracte, und, sollte man es glauben, es währte nicht lange und Directoren hier, in den Provinzen, ja sogar im Auslande nahmen sich mehr oder minder Carl's Constracte zum Muster, welche aus den Mitgliedern weiße Sclaven machten, und die nur Rechte für die Theaterdirection, dagegen nur Pflichten für die Mitglieder kannten.

So ein, man kann nicht sagen macchiavellistischer Contract — denn die Sache hatte nichts Verschleiertes, nichts Vieldeutiges an sich, es war Alles kurz, bundig, und (das lag klar zu Tage) herzlos daran — so ein Contract gab dem Director, wie Chriftus der Herr den Aposteln, die Macht zu binden und zu lösen, denn sein Car= dinalpunct lag in dem Rechte, daß der Director dem Mit= gliede fechswöchentlich fünden konnte, während jenes sich auf weit längere, meift auf Jahresfriften sich erftreckende Ründigungstermine angewiesen sah. Auch blieb dem Director durch diese Contracte vollkommen freie Sand, jedes Mitglied, wie es ihm beliebte oder in feinen Rram paßte, mit Hinterlassung der Gage zu beurlauben, ein Manöver, das sich besonders in den Sommermonaten als sehr anwendbar erwiesen hatte, so wie sich der Director stets das Recht vorbehielt, in den minder rentablen Som= mermonaten seine Buhne zu schließen und seine Mitglie= der ohne Gage zu beurlauben, ein Recht, von dem er auch einige Male Gebrauch machte.

Allein den wundesten Fleck in den berüchtigten Ca'rlsschen Contracten bildete ein Paragraph, der ganz und gar

originell, ganzeines Teufels würdig war, denn er gabdem Disrector freies Spiel, irgend ein Mitglied, auf dessen Berderben es abgesehen war, ganzzu vernichten. Dieser Paragraph versbot jedem Mitgliede Carl's, achtzehn Monate nach Ablauf des Contractes mit Carl an irgend einem Theater Wiens ein Engagement anzunehmen.

Die Tragweite einer solchen Stipulation ist leicht zu erkennen. Carl, der ftets auf die Roth und Geldverlegen= heiten der Theatermitalieder speculirte, sich wohl auch ein Uebriges auf die unbestreitbare Wahrheit einbildete, daß er seine Jammergagen immer auf das Pünctlichste auß= bezahlen ließ, drang auch mit dieser tyrannischen Maßregel durch; seine Contracte wurden unterschrieben und ange= nommen, allein hier sei uns gestattet mit voller Genug= thuung der Humanität unserer Behörden zu erwähnen, welche mehr denn einmal, wenn über Ginschreiten von Mit= gliedern gegen Einhaltung jener berüchtigten Contract8= flausel protestirt wurde, ungeachtet der verbrieften und be= siegelten Rechte des Directors Carl gestatteten, von diesem Schandparagraphe Umgang zu nehmen, und folchergestalt die Sclaven Carl's beschütte und von ihrem Joche erlöfte.

Wer da weiß, mit welcher Strenge in Oesterreich allezeit auf Achtung von zugestandenem Rechte gehalten wurde, der kann sich einen Begriff von der Beschaffenheit von Contracten machen, für deren Nichteinhaltung selbst die Behörde zu entscheiden wiederholt veranlaßt werden konnte.

## 8. Director Carl und die Corruption der Presse.

Ein schlauer Mann, wie Carl war, konnte ihm die Bedeutung der Presse für ein Theaterunternehmen nicht entgehen, und es mußte ihm zunächst darangelegen sein, sich mit der Presse auf einen freundlichen Fußzu stellen, — und, war dieß geschehen, sie ihm unterthan zu machen, denn Carl war ein Feind von halben Maßregeln, und das Glück, das ihm so oft getreulich zur Seite gestanden, sollte auch hier seinem Treiben auf halbem Wege entgegenkom= men.

Bäuerle und Saphir, welche damals als Redacteure und Eigenthümerder beiden verbreitetsten belletristischen Blätter Wiens, der "Theaterzeitung" (die "Theaterzeitung" war dazumal in ihrem Genre eine Macht) und des "Husmoristen", fungirten, befanden sich befanntlich in fortwährenden Geldverlegenheiten, litten nicht an einem zu "engen Gewissen", waren daher für Carl recht gut zugänglich. Und was die Großen, die Leithammel der belletristischen Journale Wiens, zu thun nicht Anstand nahmen, konnte man den Kleinern, die vom sogenannten täglichen Brot lebten, nicht zum Vorwurse machen, wenn solche ein Aehnsliches nicht ungeschehen sein ließen.

Saphir konnte seiner eigenthümlichen Natur nach nicht umhin, dann und wann Capriolen zu schlagen, sich gegen seinen Zwingherrn zu bäumen, aber Bäuerle war vollkommen ein treuer Diener seines Herrn, für dies

sen durch Dick und Dünn watend, stets bereit, sein Blatt dem zur Verfügung zu stellen, mit dem er sich dießfalls alliirt hatte. Die damaligen leidigen Presverhältnisse, des Grasen Sedlnißky's unheilvolle Wirthschaft verwiesen die Journale auf den Klatsch, erschwerten das Aufstreben edlerer Tendenzen und förderten so die, wir möchten sagen journalistische Prostitution Wiens. Zeugsten ja hundert Beispiele datür, daß ein ehrlich außzgesprochener Tadel an Personen, die in Sedlnißky's Augen ein noli me tangere waren, und denen man keine schmollende Miene zeigen durste, ungedruckt blieb. Aufsolche Weise mußte ja der Boden gedüngt werden , um solche Früchte tragen zu helsen, nach denen eben Carl geslüstete.

Carl forderte aber von seinen Söldlingen Zweierlei: Erstens die Leistungen seiner Theater möglichst unverschämt herauszustreichen, und obenan der Persönlichkeit des Directors und dessen Favoritinnen Weihrauch zu streuen, dann aber auch Carl's stets gefährlichen Nebenbuhler, den Theaterdirector Pokorny, der Carl gegenüber die unverzeihliche Schwäche hatte, gute Einnahmen machen zu wollen, und solche auch wirklich machte, nach Möglichkeit zu tadeln, ihn und seine Directionsführung beim Publizum zu verdächtigen, herabzuziehen. Das waren damals Carl's Bestrebungen, zu deren Erreichung er einen Theil jenes Vermögens verwendete, das ihm das Publicum Wiens als Theaterdirector zu verdienen gegeben hatte. Schmähliches Handwerk!

Aber was Carl wollte, erreichte er auch hier, sogar noch ein bischen mehr, denn es währte nicht lange, und es hatten sich fast alle Journale Wiens beim Publicum um den Credit gebracht, und jenen Zustand herbeigeführt, wo ein psiffiger Mann wie Carl im Trüben sischen konnte. Daß aber gerade solche Zustände für Carl's Treiben die passendsten waren, das brauchen wir nach dem Gesagten nicht erst des Breiteren zu erörtern.

## IX.

Director Carl als Käufer des Leopoldskädter Theaters; Renovation dieser Bühne; das Interimstheater im Odeon; das neue Carltheater; Direction Carl, — Nestroy, — Brauer, — Lehmann, — Treumann.

Sowie Carl den Kauf des alten Leopoldstädter Theaters mit dessen total herabgekommenem letzten Sigensthümer, Hrn. von Marinelli, abgeschlossen hatte, war das Erste, was er begann, dieses sein Theater recht appetitlich herrichten zu lassen. Größer konnte er es freilich nicht machen, wohl aber freundlicher, einladender und zierlicher. Bei solschen Anlässen schwamm Carl in seinem Elemente, dazu hatte er Talent, Geschmack und in solchen Fällen zeigte er sich auch nicht wie sonst und in solchen Fällen zeigte er sich auch nicht wie sonst und in solchen Jund wirkslich, in kürzester Zeit war aus dem düstern, unfreundlichen alten Theater das zierlichste, eleganteste, geschmackvollste Kunsttempelchen Wiens geworden, das denen, die es bes

suchen wollten, zuzuflüstern schien: "Tretet bei mir nur mit Glacehandschuhen ein!"

Carl hatte sich für den Renaissancestyl entschieden und keine Roften gescheut, es in diesem Style auf das Glänzendste auszuschmücken. Die Felder der Logenbrüftun= gen in der ersten Gallerie waren mit zierlichen Gemälden bedeckt, Scenen aus den beliebteften Stücken des jüngften Repertoires dieser Bühne darftellend; an den Pfeilern, an den Wänden sah man bausbackige Amouretten, vergoldete Genien u. s. w. Die feinsten, nach der Farbenwahl ge= schmackvollsten Tapeten bedeckten die Wände der übrigen Gallerien, und ein eleganter Lufter setzte das Ganze in das schönste Licht. Zur Vervollständigung des freundlichen Bildes war ein ganz neuer Borhang angeschafft worden, und die Eleganz, mit der Carl jett Luftspiele bei trefflichem Ensemble auf seiner Bühne aufführen ließ, das zierliche Meublement, die ausgesuchte Sauberkeit und Feinheit in Allem ließ dieses einladende Theaterchen Concurrenz mit den Softheatern machen.

Aber nicht blos die Schale, auch der Kern sollte ein besserer werden, und Acquisitionen, wie das Gattenpaar Heese von der aufgelösten Stöger'schen Gesellschaft im Tosephstädter Theater, hiehergezogen, des Schauspielers Mittel, vor Allem aber des proteusartigen Künstlers Birkbaum, der, wenn er am Leben geblieben, einem Carl Treumann hätte gefährlich werden können, bewirkten, daß die Darstellung mit Geschmack gewählter Lustspiele einen sehr wohlthuenden Eindruck machte. Birkbaum's

Engagement gab auch den ersten Anlaß dazu, häusig kleine einactige Stücke in das Repertoire aufzunehmen, eine Neuerung, die später, als Levassor seine kleisnen Drollerien producirte, eine vollständige Resorm in den Vorstadtbühnen einführte, die Manier, den Abend mit 4, 5, oft auch 6 Piecen auszufüllen. Wie bei allem Neuen, war man hier nach und nach ins Extreme versallen, so daß Stücke, die einen ganzen Abend ausfüllten, in jüngster Zeit zu den Seltenheiten zählten. Die Alles nivellirende Zeit wird auch hier wieder wohlthätig einwirken. Virksbaum, der nicht lange bei Carl im Engagement blieb, reiste nach München ab, wo er nur zu bald als Opfer der Cholera fallen sollte.

In dem freundlichen Theater ließ Carl abwechselnd Vaudevilles und Possen, mitunter mit Scholz und Nestron, aussühren, und begnügte sich damit, wenn diese Bühne, die er nur als Filiale des Theaters an der Wien betrachtete, die darangewandten Rosten eintrug; ein Ziel, das Carl bei seiner Umsicht, Thätigkeit und großen Deconomie auch in der That erreichte. In Flor konnte er das Leopolostädter Theater nicht bringen, so lange er es neben dem Theater an der Wien leitete, so unermüdlich thätig auch der dort angestellte Regisseur, der Komiker J. B. Lang, arbeitete, aber aus den Kosten kam er doch immer und ein bescheidener Gewinn siel wohl auch noch ab.

• So gestalteten sich die Verhältnisse im Leopolostädter Theater, bis endlich der Verkauf des Theaters an der Wien an Pokorny mit einem Schlage eine totale Umge=

staltung veranlaßte, und Carl's längst gehegten Wunsch zur Erbauung eines neuen Theaters an den Stelle des alten, unansehnlichen Saufes ohne Verzug in den Vorder= grund drängte. So unerhört schnell dieser Theaterbau in Wien auch ausgeführt wurde (man hatte Aehnliches hier noch gar nicht erlebt, denn in dem Zeitraume von neun Monaten war ein altes Theater abgebrochen, ein neues, großes an deffen Stelle aufgebaut, vollkommen eingerich= tet und zum Romödienspielen qualificirt worden), Carl deuchte das viel zu lang, die Unthätigkeit schien ihn zu verzehren, und er faßte den verzweifelten Entschuß, für den wieder einberufenen Theil seiner Gesellschaft in dem da= mals leerstehenden riesengroßen Odeonsaal in der Leopoldstadt ein hölzernes Interimstheater aufzurichten, in welchem er und die Seinigen bis zum völligen Ausbau des Carl-Theaters zur wahren Profanation der Runft Vorstellungen geben sollten. Das war schon höhere Gautelei, aber Carl fagte mit Martin Luther: "Gott helfe mir, ich kann nicht anders!" und so wurde denn in einem Bretterhause unverdrossen fortgespielt.

### Das neue Carltheater

wurde am 10. November 1847 eröffnet. Daß diese Ersöffnung wieder mit einem schlauen Kniff Carl's geschehen sollte, lageben im Naturell dieses Mannes. Carl hatte schon vor längerer Zeit von einer Dame, deren Namen wir nicht zu nennen brauchen, die deutsche Uebersetzung eines Baus

devilles: "Le maître d'école, « das in Paris mehr als hun= dert Vorstellungen erlebt hatte, erhalten; Wochen vergin= gen, das Stück kam nicht zur Aufführung und erft nach wiederholten Anfragen der Ueberseterin stellte man ihr dasselbe, als zur Darstellung nicht geeignet, zurück, hatte aber nicht verfäumt, Neftron inzwischen mit dem Sujet bekannt zu machen, und von diesem eine Bearbeitung desselben Stoffes erheischend. Wie schon oft hat sich Neftron auch dazu herbeigelaffen mit Beibehaltung eines großen Theiles der zurückgewiesenen Uebersetzung. Nestron's vollständiges Eigenthum bleibt aber in den "schlimmen Buben" der sich selbst auf den Leib ge= schriebene Willibald, eine der köftlichsten Chargen dieses scharfzeichnenden Romikers, und unbezweiselt die Ursache von dem durchgreifenden Erfolge dieses Stückchens, das, wie der freundliche Lefer sieht, auch seine "Geschichte hat". 2013 später, nachdem die "schlimmen Buben" schon ihr Glück gemacht, die dupirte llebersetzerin, respective für's Carltheater Verfafferin fraglichen Stückes, in der Theater= kanzlei Hrn. Secretär Franz, diesem blinden Werkzeuge Carl's, Vorwürfe darüber gemacht hatte, weshalb man ihr Stück fo lange zurückbehalten, nachdem man doch nie die Absicht gehabt habe, folches zu geben, was ihr den Berdacht einflöße, man fürchtete, sie könne dieses Stück in Wien bei einer andern Theaterdirection einreichen, ward ihr durch Franz ganz ungeschminkt die verblüffende Ant= wort: "Da haben Sie, meine geschätte Dame, vollkom=

men die Wahrheit errathen. « Ließ sich die Unverschämtsheit weitertreiben?

Charakteristisch bleibt es immer, daß Carl nicht zurückscheute, mit einem solchen, gelinde bezeichnet, "Flibustierstreich" ein neues Theater einzuweihen, das, wie aus diesem einzigen Umstande erhellt, vollberechtigt war, das Carl-Theater genannt zu werden.

Ein anderer charakteristischer Zug gemeiner Schmu= perei war, daß Carl in den erften Tagen, wo im neuen Theater gespielt wurde, seinen Cassieren nicht gestattete, selbst noch vor Beginn der Vorstellung, das Legegeld für eine gelöste Karte zurückzugeben. Der "arme" reiche Mann zitterte bei dem Gedanken, es könnte vielleicht Jemand Lust haben, sein neues Theater, das ihm doch so hoch zu stehen gekommen, umsonft sehen zu wollen. Daher jener ftrenge Ukas, daher aber auch ein gerechtes Schmollen des Publicums, welches alsobald Dieß und Jenes an dem neuen Theater auszustellen fand, zuvörderst dessen schlechte Acustif, und das sich den anfangs gebotenen Novitäten gegenüber als ein ftrenger Richter gerirte, fo z. B. eine wenig gelungene "Martha" = Parodie auf das Entschiedenste zurückwies; auch der Besuch war ein spärlicher. Allein die Wiener hatten ihren Scholz und Neftron viel zu gern, als daß sie länger im Ernst einem Theater hätten gram zu bleiben vermocht, auf welchem diese ihnen in's Herz gewachsenen Romiker=Matadore be= schäftigt waren.

Alber Carl war flug genug, zu erwägen, daß ein

neues Theater auch neuer, frischer Kräfte bedarf, und so warf er sein Auge auf die Gebrüder Treumann. Ganz abgesehen von der tüchtigen komischen Kraft Carl Treumann's, der damals im Zenith seiner Beliebtheit stand, war er ja mit Rott eine der Säulen, welche die Posse des Theaters an der Wien hielten. Da waren also zwei Fliegen mit Einem Klaps zu erschlagen, und Carl schlug unsbedenklich darein. Die Contracte der Gebrüder Carl und Franz Treumann im Theater an der Wien waren abgelausen; Carl engagirte sosort beide: Carl Treumann als ersten Komiser neben Scholz, Nestron und Grois, — Franz Treumann als ersahrenen, ungemein routinirten Regisseur und Theatersecretär, und kurz darauf den für die Posse so ersprießlichen Komiser Julius.

In diese Periode fallen Friedrich Kaiser's sehr gezungene Possen: "Berrechnet" und "die Frau Wirthin," Nestroy's "Kampl" u. s. w.; später nahm das Gastspiel der Tänzerin Pepita de Oliva und der Engländerin Lydia Tompson das Interesse des Publicums sehr in Anspruch, und Director Carl sollte in seinen alten Tagen noch die Freude erleben, sein neues Theater in den Schwung gebracht zu sehen.

Freilich zogen die Stürme des Jahres 1848 nicht vorbei, ohne dieses Theater gewaltsam zu erschüttern, aber selbst diese Drangperiode sollte nicht unsruchtbar vorzübergehen. Aus Nestron's gewagter Posse "Die Freiheit in Krähwinkel", worin sich dieser die Freiheit nahm, den früheren Premierminister Metternich in frappanter Maske

auf die Bühne zu bringen, der alte Scholz aber einen Pater Liguorianer, — und Kaifer's, den damaligen Bershältnissen ganz anpassender, neu in Scene gesetzter Posse "Mönch und Soldat" wurden auch im Jahre 1848 noch Cassastücke! Das Glück hatte sich alsbald wieder dauernd diesem Unternehmen zugewendet und die dem Schreschensjahre 1848 solgenden Jahre erwiesen sich für dasselbe als sehr günstig.

So näherte sich allmälig unter glücklichen Verhältenissen des jungen Carl-Theaters der Zeitpunct, daß der Eigenthümer desselben, Carl, von der Bühne und vom Leben wirklich abberusen werden sollte. Dieß siel in das Jahr 1854. Schon früher von einem leichten Schlagansfalle berührt, was für die Gesellschaft so wie für das Pusblicum ein Geheimniß bleiben sollte, wiederholte sich dieser unheimliche Gast und Carl sollte bald ausgerungen haben. Wir ersuchen hier das Wort "ausgerungen" nicht sür eine Metapher zu halten, denn wie wir in dieser "Rückschau" schon einmal angedeutet haben, waren Carl's letzte Momente in der That ein Kingen mit dem Tode, freilich ein vergebliches.

"Le roi est mort — vive le roi!"

Die Gesellschaft schaarte sich in diesem Augenblicke um ihren allgeliebten Collegen, den Romiker Nestron. Stellte sich Nestron an die Spize des Unternehmens, schien dieses jedem Mitgliede gesichert; es brauchte keine Stockung einzutreten, und obwohl der Tod des Directors alle Contracte löste, siel doch nicht ein einziges Mitglied von der Fahne ab. Nestron verließ die Seinigen nicht, und da die einschlägige Behörde gegen seine Direction nichts einzuwenden hatte, begann so zu sagen über Nacht (1. November 1854)

#### die Direction Neftron's,

eines Mannes, der wohl den schärssten Contrast zu seinem Vorgänger Carl bildete. Dort der größte Egoismus, der schmutzigste Geiz, hier die größte Humanität, eine an Leichtsinn grenzende Großmuth, ein offenes Herz, ein theilnehmender Sinn für Alle, die bei ihm im Engagement standen.

Das Publicum nahm diesen Directionswechsel mit Freuden auf, und bewies dieses dadurch wohl am besten, daß es eine von Nestron's minder gelungenen Possen, die der neue Director gleich in den ersten Tagen seiner Geschäftsleitung neu in Scene gesetzt in's Repertoire aufenahm, mit Enthusiasmus begrüßte und durch überreichen Besuch lohnte. Das Wiener Publicum kannte jetzt nur mehr das Carl-Theater, und besuchte dasselbe mit solcher Vorliebe, daß bei älteren abgespielten Possen, wie: "Eulenspiegel, ""Lumpacivagabundus, ""Talisman, ""Mädl aus der Vorstadt, ""die beiden Nachtwandler, ""Nagerl und Handschuh, dasselbe Abend für Abend überfüllt war. Recht viel dem Publicum zu bieten war Nestron's Grundsaß, und er war verstimmt, wenn am Carl-Theater einmal eine Vorstellung vor zehn Uhr endete.

Bei folch' fräftiger Unterftützung konnte ein bald

eintretendes Ereigniß, der Tod des allbeliebten Scholz, leichter verschmerzt werden. Zu Restrop glücklichsten Acquisitionen während der sechs Jahre seiner Directions= führung gehörten die Engagements des Komikers Knaack vom ständischen Theater in Prag, dann der für Operet= ten so schäsbaren Sängerinnen Anna Grobecker und Anna Marek.

In diese Periode, die man das goldene Zeitalter des Carl-Theaters nennen konnte, da kaum eines unter diesen sechs Jahren war, welches nicht dem Director einen Reingewinn von 30,000-40,000 fl. eintrug, fiel die Darftellung des "Theatralischen Unfinns, « der "Tannhäufer "Parodie, des "Flodoardo Buprahal, " dann der klei= nen, aber caffemachenden Piecen: "Ein gebildeter Saus= fnecht, " "Die Refrutirung in Krähwinkel, " "Borlesung bei der Sausmeisterin, " und einmal, um der gefährlichen Nachbarschaft des Kunftreiters Renz ein Paroli zu bieten, das Gaftspiel der kühnen Reiterin und Reifspringerin Miß Ella (über deren eigentliches Geschlecht in den Jour= nalen die widersprechendsten Angaben zu lesen waren), bis wieder ein ganz neues Genre auftauchte, das eine neue ergiebige Geldquelle für dieses Theater werden sollte, nämlich Offenbach's "Bousses Parisiennes", wofür sich in Carl Treumann, Knaack, Neftron, Grois, in den Damen Brauneder=Schäffer, Grobeder, Böllner und Marek vorzügliche Repräsentanten vorfanden.

Noch unter Nestron's Direction wurden Offensbach's "Hochzeit bei Laternenschein," "Mädchen von

Elisonzo, "Millionär und Schufter, "Die Zaubergeige, "dann: "Der Ehemann vor der Thür" und "Orpheus" gegeben, und Carl's Erben, welche mit Verdruß sehen mußten, daß Nestron's Beliebtheit das Carl-Theater zu einer nie geahnten Ertragsfähigkeit gebracht hatte (sie wähnten, das Haus würse das ab, was lediglich der Beliebtheit einer Persönlichkeit zuzuschreiben war), steigerten nach Ablauf des Pachtcontractes diesen zu einer Höhe, die Nestron übertrieben schien, denn er ließ sich diese Pachtsteigerung nicht gefallen und entsagte der Dierection.

Er lebte in Graz, wo er ein hübsches Saus besaß, fich in den Ruhestand begebend, und nur den Winter noch durch zwei Jahre einem Gaftspiele in dem seither entstandenen Treumann=Theater widmend, welches für den, nur mehr als Volontair wirkenden Künftler sehr lucrativ wurde, denn er bezog hier das höchste Honorar, das einem Romiker in Wien noch bewilligt worden war, weshalb denn auch für das Neftrop'sche Gaftspiel die Preise erhöht werden mußten, was dem Besuch nicht den geringften Eintrag machte. Einen dritten Winter konnte er nicht mehr, wie er gewünscht hatte, und wonach sich das Wiener Publicum sehnte, einem Wiener Gaftspiele widmen, denn auch aus ihm war in Graz durch einen Schlagfluß ploß= lich ein "ftiller Mann" geworden; — aber halb Wien machte sich, wie vor etlichen Jahren bei Scholz, auf die Beine, als Neftron's Leiche zur Beerdigung hieher ge= bracht wurde, der, ein echtes Wiener Kind, seinem letten

Willen gemäß in Wien auf dem Währinger Friedhofe bes graben zu werden wünschte, und in sarkaftischer Weise die näheren Details dafür angab.

Mit 1. November 1860 begann im Carl-Theater die Entreprise

#### Gustav Brauer's,

eines recht ehrenhaften, Gutes anftrebenden Directors, der aber bei voller Unkenntniß der Wiener Verhältnisse, bei der Concurrenz Treumann und Renz, zwischen welchen beiden er bei exorbitantem Pachtschilling eingekeilt war, unsmöglich lange aushalten konnte, und somit binnen weniger Monate ein Vermögen einbüßte, als er Jahre gebraucht hatte, sich dieses als Schauspieler und Director in Nürnsberg zu erwerben.

Die Gesellschaft, welche Brauer damals mitbrachte, war für Schauspiel, Lustspiel, Singspiel und Posse eine complette und so vorzügliche, daß Brauer seine Entreprise, in der vollen Zuversicht, Tüchtiges leisten zu können, antreten durste. Wir erinnern hier an die vom Burgtheater engagirten Frls. Schäfer und Gutperl, an Frau von Wassowis, an den ersten Liebhaber und Helden Wilke, an den gediegenen Charakterdarsteller Simon, an den vielseitig, selbst als Romiker verwendbaren Holzstamm, an den Romiker Friese, jest ein beliebtes Mitzglied des Theaters an der Wien, an das jugendlich frische Talent des originellen Götz, dem ein jäher Tod eine brilzlante Lausbahn abschneiden sollte, an den hier bewährten

Romifer Eduard Weiß, an den jungen Frank, jest erster Romifer der Prager Bühne, an Zimmermann, gegenwärtig der Liebling des Publicums im deutschen Theater zu Petersburg, an Junkermann, den höchst ersgöslichen Capellmeister von Benedig, dann an die Localstängerinnen Frls. Schiller und Goethe, die komische Herzog, vor Allem aber an das ganz frische Talent des Fräulein Kraß, jest im Hofburgtheater engagirt, diesem versührerischen Schmeichelkäschen, das in der Operette: "Die verwandelte Kaße" nicht geringes Aufsehen erregte. Das Miezchen des Fräulein Kraß hätte dem Director des Treusmann=Theaters unbedingt ein halb hundert vollbesuchte Häuser verschafft; hier blieb es fast unbeachtet. Auch eine gute Tänzerin hatte Brauer in Fräulein Nathgeber, jest Mitglied des k. k. Hofoperntheaters, mitgebracht.

Er hatte sich also vollständig zu seiner Unternehmung in Wien gerüstet, die dennoch nur zu bald scheiterte und scheitern mußte, weil der verdorbene Geschmack des Publizums durch eitle Possenkoft, weil die ungeheure Beliebtheit der Treum ann'schen Gesellschaft mit ihrem musterhaften Ensemble das Aufkommen eines andern, erst experimenztirenden und schwankenden Directors durchaus nicht zuliesen. Schon die Wahl des Eröffnungsstückes, Paul Hense's "Elisabeth Charlotte", eines durchaus ernsten Werkes, war beim Publicum maßgebend, der neuen Direction seine Theilnahme zu entziehen, mochte die Auffühzrung eine noch so gelungene sein.

Zudem hatte Brauer hier entschiedenes Unglück; —

der Tod entriß ihm schnell nacheinander seine geliebte Gattin und sein talentvollstes Mitglied Herrn Göt. Ueberein Sahr hielt Brauer aus, immer fein Vermögen zusetend, was diefer Mann übrigens mit größter Seelenruhe that, dann gerieth er in Gagenrückstände, wechselte ftark mit den Mitgliedern, ließ die beliebteften: Frl. Rrat, dann die HB. Holzstamm und Simon ausscheiden und setzte endlich wie ein verzweifelnder Spieler Alles auf Eine Karte. So kam das große Decorationsstück: "Um die Welt" zur Welt, worin sich der geniale Lehmann selbst übertraf; es erlebte viele Wiederholungen und trug viel Geld ein. Ein zweiter ähnlicher Versuch scheiterte an dem totalen Unfinn des Textes, und Brauer war genöthigt, das Bergleichs= verfahren zu eröffnen, den weiteren Theaterpacht aufzuge= ben, und das Carl-Theater sollte abermals eine Wand= lung, das

## Directorium Moriz Lehmann,

erleben, die dritte also seit Carl's Tod. Lehmann hatten offenbar falsche Freunde zu diesem Schritte geleitet, denn das kleine geniale Männchen, welches so tüchtig mit dem Farbenpinsel zu hantiren wußte, brachte nicht einmal die nothdürstigsten Baarsonds mit, die ein solches Unternehmen erheischt, um wie viel weniger den dafür nothwendigen Tact, die intellectuelle Besähigung. Fast scheint es als hätten Paschagelüste Lehmann zur Uebernahme der Direction gereizt, denn ein Serailchen allerliebster junger Odalisschen war wohl geschaffen, den kleinen Cyniker zu

den tollkühnsten Unternehmungen anzuregen. Er sollte seine Gelüste gar theuer bezahlen. Eine Schuldenlast von fast 80.000 Gulden zwang ihn zur Flucht, und sein Unsternehmen, das außer dem Engagement der liebenswürdisgen Vaudevillistin Vernolla, einer natürlichen Tochter weiland Director Carl's, nicht Einen glücklichen Wurf außzuweisen hatte, war wie eine Seisenblase zerplast.

Mit Mühe konnte Eugenio Merelli am Carl-Theaster seine italienische Oper mit der Patti abspielen (die Mitglieder sangen sogar an einem Abend zum Vortheile des schon bankerotten Pächters Lehmann), das so eben besginnende Gastspiel der Seebach-Niemann löste sich von selbst auf, und die Sperrung dieses Theaters, aus dem dessen Sigenthümer nie genug Pacht herausschlagen konnsten, erfolgte ganz in das Ungewisse, ohne daß sich Jemand darüber wundern konnte; über Nacht ergriff Lehmann die Flucht, dann wieder in Riga den Pinsel, und hat nun Geslegenheit sich neue Luftschlösser zu malen, nachdem die letzten für ihn so unheilvoll entschwunden waren.

Der Brand des Quaitheaters lenkte Treumann's Auge auf das verlassene Carl-Theater; er pachtete solches und bezog es mit seiner completten Gesellschaft am 19. Ausgust 1863, heute sich noch darin an einem der rentablen Geschäfte erfreuend.

-000000

#### X.

## Director Carl Carl.

(Biographische Stizze.)

Carl von Bernbrunn, mit dem Theaternamen Carl Carl, ift zu Krakau im Jahre 1789 geboren. Sein Vaterwar Privatier, seine Mutter, vom alten Adel herstammend, war eine geborne Baronin von Wehlar, deren Bruder bis in die Vierzigerjahre hier sebend, schon darum eine in Wien sehr bekannte Persönlichkeit war, da er sich leisdenschaftlich gerne auf den Türken hinausspielte, und hier auf offener Gasse ganz behaglich mit seinem rothen Feßam Kopse, seiner langen Pfeise mit obligatem Bernsteins Mundstück und in seinen bequemen hellfarbenen, sedernen Pantosseln spazieren ging.

Carl erhielt seine Erziehung hier in der k. k. Ingenieur-Akademie, aus welcher er als Fähnrich in ein österreichisches Jägerbataillon trat. Als solcher machte er 1809 den Feldzug gegen Frankreich mit. Eine nicht uninteresjante Episode aus Carl's militärischen Laufbahn ist, daß er, von dem commandirenden General als Galoppin verswendet, bei einem Ritt mit wichtigen Depeschen den Franzosen in die Hände siel, und als Kriegsgefangener im Castell zu Mantua mit dem Tiroler Leonidas, dem tapseren Sandwirth Undreas Hofer, gleichzeitig gefangen geshalten wurde, und seinen Tod eben so sieher zu erwarten hatte, als jener Hofer wirklich ereilte, hätte nicht die Prostection und Fürbitte der Fürstin Porzaga ihm Leben und Freiheit gerettet. Aus der Gefangenschaft bestreit, trat Carl aus der k. k. Armee, ging nach Wien und wurde dasselbst Schauspieler.

Seinen ersten theatralischen Versuch machte Carl im Theater in der Leopoldstadt als Heldenliebhaber in dem Schauspiele "Lanassa". Er spielte am Leopoldstädter Theater noch einige Zeit und reifte dann von da nach Mün= chen, wo er im Weinmüller'schen Theater ein Engagement für zweite Liebhaber mit so fleiner Gage erhielt, daß er, um seine Existenz zu fristen, gezwungen war, sich nebenbei durch Copiren von Rollen und Stücken ein paar Gulden zu verdienen. 2018 später das Weinmüller'sche Theater, welches nur aus Holz gezimmert war, während eines Räuber=Spectakelftückes in Flammen aufging, überfiedelte die ganze Truppe in den Herzogengarten, wo Beinmül= ler mit königlicher Bewilligung in der großen Orangerie sein Theater aufschlug. Von dieser improvisirten Bühne trat Carl in das königliche Hoftheater und vermälte fich ein Jahr später mit der sehr talentvollen königlichen Sof=

schauspielerin Frln. Margarethe Lang. Durch seine seltene Gabe im Ersinden effectvoller Scenirungen und interessanter Arrangements erwarb er sich in kurzer Zeit derart die Gunst des königlichen Hoftheater-Intendanten, Baron de la Motte, in so hohem Grade, daß er, obschon der jüngste Schauspieler am königlichen Hostheater, zum wirklichen Regisseur ernannt wurde, nachdem er provisorisch diesen Posten schon durch einige Zeit ausgefüllt hatte. Ein paar Jahre darauf erhielt Carl das inzwischen neu erbaute zweite Theater am Isarthore mit einem Zuschuß von jährlichen 12.000 fl. als unmittelbarer Director.

In dieser Epoche legte Carl den Grundstein zu jenen zwei Millionen, die er nach seinem Tode hinterließ,
und gleichzeitig vertauschte Carl auch die Blechrüstung,
den Helm und das Schwert des Helden mit der Schellenfappe und der Holzpritsche des Jokus. Seinen ersten, sehr
glücklichen Versuch als Romiker machte er als Herr von
Springerl in Gleich's Posse: "Der Fleischhauer von
Dedenburg, « welchem bald alle Gattungen von Staberliaden folgten, womit er sich an der deutschen Bühne
einen Namen machte, so daß er bald zu den Gelebritäten
in diesem Fache gezählt wurde.

Durch seine geschickte speculative Directionsführung und durch seine raftlose Thätigkeit wurde er in kurzer Zeit ein nur zu glücklicher Nivale des mittlerweile in die Leiztung eines anderen Intendanten, des Herrn von Stich, übergegangenen ersten Hoftheaters der Residenz und man suchte Carl von seiner Directionsführung um jeden Preis

zu verdrängen. Die Carl gespielten Intriguen bestanden darin, daß man seinen jährlichen Zuschuß von 12.000 fl. auf 6000 fl. herabzudrücken wußte; allein Carl blieb auf seinem Posten, und war nach wie vor der gefürchtete Nesbenbuhler des ersten königlichen Hoftheaters. Endlich brachten es die Gegner Carl's dahin, daß diesem die jährsliche Subvention für das Isarthortheater bis auf 3000 fl. herabgedrückt werden sollte.

Da erbat sich Carl eine Bedenkzeit und da er mitt= lerweile Runde erhalten hatte, das Theater an der Wien in der Residenzstadt Wien liege in seinen letten Zügen, erbat er sich vom König Max I., bei dem er in höchster Gunft ftand, einen zweimonatlichen Urlaub für sich und seine ganze Gesellschaft, um in Wien Gastrollen zu geben. Bei diesem Gesuche wurden wieder seine Feinde seine eif= rigsten Fürsprecher, indem es in ihren Kram paßte, den gefürchteten Carl los zu werden. Er erhielt den begehrten Urlaub und reifte mit seiner ganzen Gesellschaft nach Wien, daselbst am 19. August 1825 ein zweimonatliches Gaftspiel im Theater an der Wien mit Cuno's "Räubern auf Maria Culm« eröffnend. Er sette dieses Gaftspiel mit so beispiellosem Glücke fort, daß er sich veranlaßt fühlte, um weitere dreimonatliche Verlängerung dieses Urlaubs ein= zukommen, die er auch erhielt. Inzwischen ftarb am 12. De= tober 1825 König Max in München; zugleich drangen die Gläubiger des Grafen Palffy, des Gigenthümers des Theaters an der Wien, in Carl, diese Buhne für eine län=

gere Reihe von Jahren in Pacht zu nehmen. Siezu konnte sich Carl aus dem Grunde nicht allsogleich entschließen, weil ihn und seine Frau noch Verpflichtungen an das königliche Hoftheater in München banden. Er brach schnell sein Gastspiel ab, und kehrte mit seinen Mitgliedern nach München zurück, wo es zuvörderst wieder seine Feinde waren, die ihm die besten Dienste erwiesen, da Niemanden mehr als diesen an Carl's schleunigem Fortkommen aus München gelegen sein konnte. Er und seine Gattin wurden mit ganzem Gehalt pensionirt, und ihnen wurde, was unter Ludwig's Regierung noch keinem Baier bewilligt worden war, das Verzehren der Pension im Auslande gestattet.

Im August 1826 kam Carl zum zweiten Male nach Wien, und übernahm daselbst für längere Zeit den Pacht des Theaters an der Wien desinitiv um den Pachtschilling jährlicher fl. 12.000. Im Jahre 1827 trat er mit Josephine von Scheidlin, einer gebornen Hensler, als Cigenthümerin des Josephstädter Theaters, in Compagnie und leitete beide Theater bis zum Verkauf des letzteren an Franz Pokorny. Dieses Compagnie Schchäft spielte Carl den Komiker Scholz in die Hände, und im März 1831 gewann er Nestron für sein Theater. Wenn es auch nicht zu läugnen ist, daß Carl den Wienern, während seines sast 30jährigen Wirkens als Vorstand mehrerer Bühnen Wiens, viele Genüsse bereitet, namentlich ihrer Schaulust vollkommen Genüge geleistet habe, so bleibt es doch unbestritten, daß er zur Vildung des Ges

schmacks des Publicums nicht nur nichts beigetragen, daß er diesen sogar systematisch untergraben. Der Verfall des ernsteren Schauspiels ist wesentlich dem Gebaren Carl's zuzuschreiben. Auch verstand er es nicht, so elastischer Natur er übrigens gewesen, mit der Zeit Schritt zu halten, und hing am Alten, Abgenützten mit eiserner Besharrlichseit, und der Zops, den er als Staberl trug, hing ihm gewaltig auch im Leben nach hinten.

Im Jahre 1835 drängten die Bruschofsky'schen Gläubiger auf den Berkauf des Theaters an der Wien, weil Carl fich zu keinem höheren Pacht verftehen wollte, und das Theater wurde wirklich in drei Terminen öffent= lich ausgeboten. Da sich aber an den drei Auctionstagen auch nicht Ein Käufer meldete, waren die Gläubiger gezwun= gen, den Pacht mit Carl zu erneuern, und von dem Pacht= schilling jährlich noch 1000 fl. nachzulassen. Um Aehnlichem vorzubeugen, beschloß Carl das alte Theaterchen in der Leopoldstadt, das kleine, unansehnliche Säuschen, worin er seine theatralische Laufbahn begonnen, und für welches er vielleicht eben deshalb stets eine besondere Vorliebe bewahrte, zu kaufen, um im Nothfalle, wenn an der Wien wieder eine Gläubiger=Rrisis einträte, doch ein eigenes Theater zu haben. Zur Durchführung dieses Planes bot fich im Jahre 1838 die schönste Gelegenheit, indem der Sohn des Erbauers dieses Hauses, der damalige Gi= genthümer Herr von Marinelli, eben damals vollends zu Grunde gegangen war. Carl faufte das alte Theaterchen um den Preis von 170.000 fl., leitete nun wieder zwei

Bühnen und er hat sich nie thätiger und umsichtiger bewiesen, als gerade zu jener Zeit.

Im Jahre 1845 drängten die Gläubiger des Theasters an der Wien neuerdings wieder auf den Verkauf diesses Hause, wo Carl den ihm angebotenen Kauf desselben um die Summe von 145.000 fl. ausschlug, in der sesten Ueberzeugung, daß sich abermals kein anderer Käuser sinden werde. Aber dießmal täuschte sich Carl ganz gewaltig, denn schon am ersten Tage der Versteigerung erstand Pokorny dasselbe um 199.000 fl. — Carl, der gewohnt war, große, prachtvolle Vühnen zu leiten, war nun auf das kleine, unschöne Theater in der Leopoldstadt verwiesen.

Mit diesem unvermutheten Theaterkaus übte Baron Dietrich, dessen Fonds Pokorny zu dieser Action behilfslich waren, eigentlich nur eine Repressalie für die schmähsliche Weise aus, auf welche Baron Dietrich im Vereine mit dem Baron Schloissnigg, diese zwei Hauptgläubisger Marinelli's, im Jahre 1838 sich durch Carl im Momente des Kausabschlusses des alten Leopolostädter Theaters geprellt sahen. Das war der Steinadler, welcher dem kühnen Schüßen Carl von den beiden reichen Baronen nicht geschenkt bleiben sollte.

Es war dieß die erste Schlappe, die er seinem notorischen Starrsinn und seiner vermeintlichen Unsehlbarkeit verdankte. Sie ergriff ihn aber so sehr, daß er an Einem Tage um zehn Jahre gealtert erschien; und von hier ab wendete ihm auch daß Glück den Rücken zu, er machte Fehler auf Fehler. Von dem schönen großen Theater verdrängt, begann er am 3. Mai 1845 mit "Unverhofft" mit verstärkter Gesellschaft seine Vorstellungen im alten Leopoldstädter Theater. Die bald darauf vorgenommene Nenovation des alten Häuschens gestaltete dieses so ansiehend, daß Carl sast durch sechs Wochen kein neues Stück zu geben brauchte, so massenhaft strömte ihm das Publicum zu, aber es war und blieb ein Häuschen. Er ließes im Jahre 1847 niederreißen, und an dessen Stelle das neue Carltheater aufbauen.

Am 7. Mai 1847 fand die lette Vorstellung im alten Theater ftatt, am 10. December desfelben Jahres wurde das neue Theater mit dem Luftspiele: "Gigensinn, « von R. Benedix, dem Baudeville: "Die schöne Müllerin« und der Nestron'schen Posse: "Die schlimmen Buben" eröffnet. Groß follte die Täuschung des Publicums sein, das von Carl, der drei Jahre früher mit seinem Decora= teur de Pian und mit seinem Theatermeifter nach Paris reiste, und dort Modelle für das neue Theater aufnehmen ließ, etwas Practisches erwartete, dagegen aber durch= aus Unpractisches erhielt. Das Haus war zwar im höch= ften Grade glanzvoll decorirt und beleuchtet, aber wie ge= sagt, ganz unpractisch erbaut. Gs ist unakustisch, hat an mehreren Stellen des Parterres und der Logen Echo's, auch ift ein großer Theil des Publicums durch die un= glückliche Idee, das Theater in Form einer Rotunde auf= zuführen, von dem Ueberblick des ganzen Saufes aus= geschlossen; die Tageskosten wurden im neuen Hause be=

deutend gesteigert, die Einnahmen blieben hinter denen im kleinen Häuschen. Was Wunder, daß Carl, der durch dieses Mißlingen den Ropf oder doch mindestens den Geschäftsgeist eingebüßt zu haben schien, auf längere Zeit sogar gemüthskrank wurde.

So kam das Jahr 1848, welches den Theatersbesuch noch mehr verringerte. Statt um so thätiger in die Directionszügel zu greisen, zog Carl es vor, Solvaten und Bezirkschef zu spielen, und er suchte den Ausfall seiner Casse durch barbarische Beschränkung seiner Mitglieder zu decken. Un jedem einzelnen Crawallstage, an dem nicht gespielt werden konnte, entzog er seinen Mitgliedern den entsallenden Betrag ihrer Gage und Emolumente, und reducirte zuletzt gar die sämmtlislichen Gagen um ein Sechstheil, welches er der Gesellsschaft nach einem Jahre zurückzuzahlen versprach, factisch aber nie wieder zurückgab.

Von da ab führte er sein Geschäft mit wechselndem Glücke, aber mit gebrochenem Geiste bis zum 18. Februar 1854 fort, wo ihn zum ersten Male der Schlag rührte, und ihn ebenso zum Dirigiren wie zum Komödienspielen völlig untauglich machte. Um 16. August 1854 wiedersholte sich der Schlagsluß und eine Gehirnlähmung machte um  $9^{1/2}$  Uhr Abends in Ischl dem vielbewegten Leben dieses jedenfalls merkwürdigen Mannes ein jähes Ende.

## XI.

Franz Pokorny als Director und Eigenthüsmer des Theaters an der Wien; — theure Gäste; — Sommertheater; — Alois Postorny; — Friedrich Strampfer; — die Mastenbälle.

Nicht bald hatte ein Mann aus der Provinz sich in Wien eines so großen Glückes, einer so freundlichen Aufnahme zu erfreuen als Franz Pokorny, der Director des
städtischen Theaters in Preßburg, später in Baden und
Dedenburg, in welch' letzteren Stadt Pokorny ein neues,
nettes Theater erbaute. Pokorny kam mit einer ziemlich
guten Gesellschaft nach Wien in's Josefstädtertheater, und
obwohl man wußte, daß der Mann mehr Herz als Ropf hatte,
nahm man keine Secunde Anstand, sein Unternehmen in
freundlicher Weise zu unterstützen, weil das Publicum in
Wien auch einen Theaterdirector wünschte, der seiner
Gesellschaft väterlich zugethan, nicht ihr Tyrann sein wollte.

Diese so günstige Stimmung des Publicums und der Umftand, daß ihm Toldt, Kaiser und Schifh Caffe machende Stücke lieferten, worunter beispielweise der "Zauberschleier, « der — in Wien ein unerhörter Fall zweihundert Borftellungen in ununterbrochener Rei= henfolge erlebte, und die Capellmeister Titl, Suppé und Binder höchst gelungene ansprechende Musiken, hatten Poforny, wurde er sich in seinem Glucke gemä-Bigt haben, am kleinen Josephstädtertheater zum reichen Mann gemacht, während er später am großen Theater an der Wien, dem Carl den Grundstein zu seinen erworbenen Millionen dankte, schmählich abwirthschaftete. Aber den alten Capellmeifter (das war Pokorny früher zugleich an seinem Theater) drängte es, an die Spite eines Opern= theaters zu treten, von einer Bedeutung, welche mit der Hofoper die Concurrenz aushalten follte! Das war Poforny's Hauptschwäche, die Quelle seines baldigen Ruins.

Eine Oper hätte in Wien neben dem Hofoperntheaster leicht gedeihen können, doch müßte sich dieselbe ihrer Natur nach jener so bescheiden untergeordnet haben, wie jahrelang in Wien das Schauspiel im Theater an der Wien unter jenem im Hofburgtheater Ein leichteres Operngenre, das Singspiel, namentlich die sogenannte Spieloper, das wäre das für Pokorny's Unternehmen lebensfähige Feld zum Bebauen gewesen. Beweis dafür später die Offenbach'schen Operetten. Allein er wollte durch seine große Oper jene im Hofoperntheater verdunskeln, und das war Unsinn! Die Zeiten waren vorüber, wo,

wie unter Grafen Palffy, die Hofoper in einer Weise kränkelte, die es zulässig machte, daß ein Privattheater sich eine bessere Operngesellschaft hatte bilden können, als das reich subventionirte Hoftheater.

Nach dieser kleinen, nöthig erachteten Ginleitung wenden wir uns dem Theater an der Wien unter der Di= rection von deffen neuem Eigenthümer Pokorny zu. Der Rauf dieses Theaters wurde im Frühjahre 1845 abge= schlossen, Pokorny hatte somit bis zum Herbste einige Monate Zeit, sich eine vollständige Gesellschaft zu bilden, wohl auch sein neues Saus nach seinem Geschmacke her= richten zu lassen. Die Gesellschaft für Oper, Schauspiel und Posse war eine leidlich gute; — daß Pokorny wie= der zur alten Decorirung seines Theaters Silber und Blau, als der das freundlichste Bild gewährenden griff, war eine glückliche Idee. Weniger einverstanden konnte man mit den im Innern des Theaters, im Zugang zum Parterre gemachten Neuerungen sein; da wurde z. B. im Parterre ein neuer Boden gelegt mit einer schiefen Rei= gung, nicht unähnlich einem Dache, und für Ragen viel= leicht auch höchst comfortable; es wurde, um größere Gin= nahmen zu erzielen, der beste und bequemfte Plat im ganzen Theater, das zweite Parterre, aufgelaffen; es wur= den in den Zugängen von der Caffe in's Parterre, warum, das wissen vielleicht die Götter, Erhöhungen angebracht, daß man Stufen auf, Stufen absteigen mußte, nicht un= ähnlich dem Brückenlabyrinth in der Lagunenstadt Venedig.

Die Eröffnung geschah mit Flotow's furz vorher

in Hamburg mit entschiedenem Glück gegebenen neuen Oper: "Alessandro Stradella" und mit einem Prolog, den Pokorny bei den Wiederholungen beibehalten wollte, und wirklich nur mit Mühe davon abzubringen war! Frl. von Treffs, jest verehelichte Strauß, sang darin, Mertens, ein ausgezeichneter Spieltenor mit zarter, wenngleich kleiner Stimme, gab den Stradella; das Banditenpaar waren Herr von Westen und dalle Uste. Das Unternehmen hatte einen guten Ansang, obwohl kein Ersahrener läugnen konnte, die vorhandenen Opernkräfte seien zu schwach.

Für's Schauspiel war Runft gewonnen, der damals schon zu altern begann, und dem das Memoriren schwer siel, die Bruckbräu, später Frau Mittel=Weißbach und ihr Gatte. Besser war gleich zu Ansang die Posse bestellt mit Herrn und Frau Beckmann. — Ersterer debutirte in Kaiser's Posse "Sie ist verheiratet" — mit Fräuelein Rudini, dann dem leider zu früh bald darauf in Hamburg verstorbenen Komiker Starke. Als Beckmann bald darauf in's Hosburgtheater übertrat, erhielt er hier zum Nachfolger Herrn Findeisen, gleichfalls einen Berliner Komiker. Das Schauspiel wurde bald gänzlich bei Seite geschoben, und gewann erst wieder für kurze Zeit einen Boden, als Mosenthal mit seiner "Deborah" (einer Glanzrolle der Weißbach) hervortrat.

Dagegen ward der Oper; für die allmälig neue Kräfte gewonnen wurden, eine erhöhte Theilnahme zugeswendet. Frl. Hellwig, Frau ErnstsKaiser, die Tenore Bielciczky und Ditt waren glückliche Acquisitionen.

Aber Pokorny strebte Söheres an, ihm war darum zu thun, die Sofoper zu verdunkeln, vielleicht sich selbst den Pacht derfelben zu erringen. Unglückseliger Bahn! Die komischen Opern von Lorging schienen ein zu leichtes Genre, hatte man es doch auf nichts Geringeres als auf Meyerbeer's "Vielka" ("das Feldlager in Schlesien"), auf ein Gaftspiel des damals neu aufgetauchten Opern= geftirnes Jenny Lind, auf einen Staudigl, Pischek, Baiginger, Steger (Stafics), eine Frank, eine Marra abgesehen. Pokorny erreichte mit der Zeit Alles, was er anstrebte, er gab auch die neuen Opern: "Der Waffenschmied von Worms" von Lorging, "Marittana" von Wallace, "Guttenberg« von Füchs u. f. w., aber er überzeugte sich nur zu bald, daß allzu leckere Roft, wie einige der genannten Gafte, nur den Magen des Publicums verderben, und für das Solidgute, nicht Auffällige abstumpfen. Die so pompos aufgetretene Oper scheiterte bald, und Viele wollten fogar wiffen, Jenny Lind fei bei Weitem nicht zu dem vollen Bezug ihres bedungenen Hono= rars gekommen, was auch bei Staudigl der Fall gewe= sen sein dürfte.

Darauf griff man wieder zu der weit billigern Posse, für welche Rott, Carl Treumann (aus Pest), Röhring und Grün allmälig gewonnen wurden. Treumann's erstes Debut war, wenn wir nicht irren, sein Hupfer in Kaiser's "Stadt und Land" und ein paar Stücke des damals auftauchenden Possendichters Elma'r: "Des Teusels Brautsahrt, "dann "Paperl", von denen wohl jedes hundert Wies

derholungen erlebte, reichten hin, Carl Treumann zum ausgesprochenen Liebling des Wiener Publicums zu stempeln. Im "Paperl" excellirte auch dessen Bruder Franz Treumann durch die Vorführung eines Hamburger Schiffsrheders, indem er sich ganz und gar den Jargon dieser Volksclasse zu eigen gemacht hatte. Damals verrieth auch der um diese Zeit in's Hosburgtheater übertretende Schauspieler Verstl, daß in ihm eine nicht zu unterschäpende komische Ader pulsire, für deren Pslege er in den neuen Verhältnissen leider gar nichts thun konnte.

Während nun wieder eine Zeit lang die Posse erschöpfsten Theatercasse zu Hilse kam, überrumpelte Pokorny das Jahr 1848, und da war es das Theater an der Wien, das durch die Darstellung des "bemosten Hauptes", mit dem tresselichen Wixier Rott, die Ratenmusik in Wien zum ersten Male auf die Bühne brachte. Mitglieder der akademisschen Legion, darunter der Hauptmann Wutschel, traten als Schauspieler auf, es war ein Säbelgerassel im Theaster wie in einem Feldlager. Auf die setten Jahre folgten gar bald magere, und nur mehr einzelne Kraftanstrengunsgen verhalsen dieser Bühne zu einem Scheinleben.

Mittlerweile hatte Pokorny auch die unpractische Idee des Baus einer Arena, dieser größten und größten Profanation der Kunst, durchgeführt, und so scheinbar blüshend das Geschäft zu Ansang auch, von der Witterung begünstigt, ging, zumal da Berla der neuen Unternehmung mit seiner gelungensten Posse, dem "Gervinus", eine sokräftige Unterstüßung angedeihen ließ, so schnell grinste nur

zu bald hinter blühenden Wangen das bleiche Antlit des Todes hervor. Die Arena hatte keine Lebensfähigkeit, und so pompös sie aufgetreten, so geräuschlos und heimlich schlich sie von dannen.

Die Zinsenwucht von den auf dem Hause haftenden Capitalien lastete centnerschwer auf dem Unternehmen, und ein gütiger Himmel berief den unglücklichen Director noch eher in das bessere Leben, als er sein Theater zur völligen Ausschlichung gebracht sehen sollte. Er starb am 7. August 1850, eine sehr zahlreiche Familie hinterlassend, in dem nahen Meidling, und sein Nachsolger in der Directionssührung, sein Sohn Alois, ein tüchtiger Regisseur, war der nicht beneidenswerthe Erbe.

Ein charakteristischer Zug von Pokorny's Gutsmüthigkeit war darin zu erkennen, daß er an einem Sonntage, beinahe schon dem letzten, welchen er erlebte, trot dem daß große Ebbe in der Casse und die Arena gedrückt voll war, als im 2. Act ein Regen ausbrach, von dem ihm zustehenden Rechte, nach beendetem ersten Act kein Geld zurückzugeben, keinen Gebrauch machte und den Cassen das Aviso zugehen ließ, jede Karte im vollen Bestrage einzulösen. Er mochte von einem Sonntags-Publicum in der Arena, das größtentheils aus Fabriksarbeitern und Bürgersleuten bestand, nicht das Geld einstreichen, ohne daß er diesem für den vollen Betrag auch eine entsprechende Leistung geboten hätte.

Zu Pokorny's Leiche strömten die Wiener schaaren= weise nach Meidling, und seinem Sohne Alois, der gewis= sermaßen vom sterbenden Vater zum Vormund und. Er= nährer seiner zahlreichen Geschwister ernannt worden war, kamen schon deshalb die vollen Sympathien des Publi= cums entgegen.

Leider gebrach es ihm an den Mitteln, das schon schwankende, sinkende Fahrzeug zu retten; es mußte sinken, und war nur mit dem Auswande aller Kräfte noch eine Zeit lang über dem Wasser zu erhalten. Solche Gewaltsanstrengungen waren die glanzvolle Inscenesehung von Levitschnigg's "Tannhäuser", waren später die Baron Klesheim'schen "Kindermärchen", welche die Existenz dieser Bühne noch fünstlich aufrecht erhielten. An ein Auskomsmen war nicht mehr zu denken; Patient starb an völliger Erschöpfung der Kräfte, und Pokorny hatte, da ein republikanisches Regime auch schon bei der Geburt den Todesskeim in sich trug, keinen Ausweg mehr, als den Concurs anzusagen und das Theater zu schließen, was im Sommer 1862 geschah.

Sein Nachfolger in der Directionsführung und im Pacht dieses Theaters, für welches sich in wiederholten Veilbietungs-Terminen keine Käuser vorfanden, war seit 15. September 1862

## Friedrich Strampfer,

zulett Theaterdirector in Temesvar. Friedrich Stram= pfer ist der Sohn des sehr ehrenwerthen Heinrich Stram= pfer, eines vieljährigen weißen Sclaven Carl's, der den Umstand, daß Strampfer eine zahlreiche Familie zu ernähren hatte, dazu benützte, ihn im Gagenausmaß bis in's Unverschämte zu drücken, so zwar, daß Strampfer jede freie Stunde zum Copiren von Rollen benützen mußte, um nur die Seinen ernähren zu können. Schon aus dies sem Grunde gönne man dem Sohne das Glück, welches ihm jetzt zulächelt, und das ihn bei einiger Beharrlichkeit wohl in den völligen Besitz eines Hauses bringen könnte, das er jetzt als Pächter benützt und bewohnt.

Sein jetiger Flor basirt auf dem Besitz der Localssängerin Frl. Gallmeyer, die mit der Krones hauptsächlich die enorme Keckheit gemein hat; aber seine Posse versügt noch über bedeutende Kräfte, wie Rott, der im wohlverstandenen eigenen Interesse hierher, als auf den eigentlichen Boden seines Wirtens, zurückgekehrt ist, Friese, Bittner, Swoboda u. s. w., und hat an Berg (Eberssberg), Bittner, Zell (Dampsschiffahrtscapitän Walzel) Autoren, die ihn mit zugkräftigen Stücken versehen haben.

Blank hat mittelst der Gallmeyer den Cancan der Bühne einverleibt, ein Geschenk, auf das dieselbe stolz zu sein durchaus nicht Ursache hat. Den Cancan der Gallmeyer würde ein Sergeant de ville auf den Maskenbällen in dem frivolen Paris nicht dulden, — wir dulden und bewundern noch viel Aergeres. In jüngster Zeit hat uns Director Strampfer in der textlich unglaublich albernen Ausstattungskomödie: "Schafhaxl" mit der berühmsten Pariser Cancanistin Rigolboche bekannt gemacht, einer Dame, die jedenfalls unbedeutender erschien als ihr Rus.

Die Maskenbälle im Theater an der Wien sind sehr anständig, mit Recht die beliebtesten der Residenz, aber jene im Sophien=, im Dianasaal, beim Schwender u. s. w. waren im ersten Jahre durch die ausgelassenste und frechste Debardeur=Wirthschaft bis zu einem Grade von Sittenlosigkeit gediehen, der nothwendig ihr baldiges Ende herbeisühren wird. In dieser Beziehung haben die Wiener von 1863 und 1864 eine große Achnlichkeit mit den Wienern von 1848, und wer weiß, folgt dem Aussschreiten nicht wie dort das Säbelregiment, so doch ein gewiß nur dringend nöthig gewordenes Polizeiregiment. Daß es doch nur so Wenigen gegeben sein soll, eine Freisheit mit Waß genießen zu können!

#### XII.

## Das Theater in der Josephstadt.

Dieses von Huber erbaute Theater, in seiner ge= genwärtigen gefälligen Form ein Werk Rornheifel's, er= freute sich seit der erften Zeit seines Bestandes des ausge= dehnteften Privilegiums unter allen fünf Bühnen Wiens, und dennoch konnten es deffen Directoren und Gi= genthümer, welche, wie bei feiner andern Buhne Wiens, rasch und oft wechselten, mit wenigen Ausnahmen auf feinen grünen Zweig bringen. Von Huber kam die Direction an Mager und den Theaterdichter C. F. Hensler, — später an dessen Tochter, Frau von Scheidlin, welche eine Zeit lang in Compagnie mit Carl Directionsruder stand. — Im raschen Wechsel gewahren wir, während der Wirth Wolfgang Reuschel Eigenthümer des Hauses und des Theater-Privilegiums ift, an der Direction Fr. Hoch, — die HH. Scheiner, - Stöger, - Pokorny, später auch Gigenthumer des Hauses und derjenige, der, wäre er, wie schonerwähnt, besonnener gewesen, andiesem Theaterzum reichen Mann geworden
sein würde, denn in der That, was Pokorny besessen, als er
den unglückseligen Kauf des Theaters an der Wien abgeschlossen, das Alles hatte er sich bei der Direction des
kleinen Josephstädter Theaters erworben. — Noch einmal,
aber schnell wieder verschwindend, begegnen wir Hrn.
Stöger an der Direction dieser Bühne, die von ihm an
Megerle abgetreten ward, — von jenem aber an Hoffmann überging, der noch heute an der Spize des Unternehmens steht, das sich nur mühevoll ringend und kämpfend erhalten kann.

Unmittelbar nach Erbauung dieser Bühne ragten unter den Mitgliedern die Komifer Thyam, Plater, einer der glücklichsten Imitatoren Raimund's (besonders überraschend, was die Maske betrifft), und der noch lebende Hopp hervor. Zu den vorzüglichsten Mitgliedern dieser Bühne zählten noch unter den Männern: M. Fischer, Dunst und Kreß, letzterer auch Bibliothekar und ein Darsteller par excellence für Greisenrollen, wie z. B. das hohe Alter im "Mädchen aus der Feenwelt". Bon so einem Kreß'schen hundertjährigen Greis konnte man mit Ritter von Taubenklee in "Roderich und Kunigunde" sagen:

"Ein ehrwürdiger Greiß Und mäkert wie eine Geiß. «

Herr Seligmann, damals noch ein grimmiger Instriguant, gestaltete sich später zum pudelnärrischen

Pierrot, der in Occioni's Pantomimen, vornehmlich in der "Zauberrose", welche weit über 100 Vorstellungen erlebte, sich zu seltener Beliebtheit emporschwang, um im hohen Greisenalter, über 80 Jahre alt, als Pascha in Daum's Elysium elendiglich zu enden! Ferner im weiblischen Personale die Localsängerinnen Dunst, Sartorius die ältere und jüngere, später die Walla, Frln. Grünsseld und die beiden Schwestern Josephine und Caroline Planer.

Unfänglich gehörten beide Schwestern zu den beliebtesten Tänzerinnen im Josephstädter Theater. Josephine
war jahrelang ein gar zierliches Columbinchen, trat später zum Schauspiel über und war unter Pokorny's Direction die unverwüstliche Fee Zelia im "Zauberschleier".
Ihre jüngere Schwester Caroline entsagte, als die Geliebte des reichen Baron Sch..., schon früher der Bühne,
und zog sich ins Privatleben zurück. Darstellerin der Columbine wurde nach Fräulein Planer Frau Mehlig, die
Gattin des Tenoristen Mehlig vom Theater an der Wien,
eine merkwürdig magere Frau.

Um jene Epoche haben das Josephstädter Theater zusmeist mit ihren Dichtungen Hensler, Rosenau und Told, Meisl, Gleich und Bäuerle versorgt, und das waren gewiß noch glückliche, primitive Zeiten, wo "Nigilibigili" von Told, "Menagerie und optische Zimmerreise in Krähminkel", "Sküß, Mond und Pagat" u. s. w. Cassaftücke wurden. In "Menagerie und optische Zimmerreise in Krähminkel" hat sich der damals von Brünn kommende Hopp zus

erft in der hochkomischen Darstellung des böhmischen Rathsdieners als Romiker hervorgethan und den Grund= stein zu seiner nachmaligen Beliebtheit gelegt.

Unter der Scheiner'schen und Hoch'schen Direction nahm eine Zeit lang das Gastspiel Carl von Holtei's und dessen schwenen, leider zu früh verstorbenen Gattin Julie das Interesse des Wiener Publicums in Anspruch, aber so recht packen und ziehen wollte das Singspiel nicht, dazu war es vielleicht zu harmloser Natur. Das Josephstädter Theater war es auch, in welchem Naimund das erste Mal in Wien auftrat, — damals noch als Intriguant und Bösewicht, — dem er ein paar Decennien später seinen Schwanengesang, seinen "Verschwender", lieferte.

Was diese Bühne Künstlerisches leisten konnte, tauchte erst unter Stöger's Direction auf, wo dann aber auch die Oper, von Graz importirt, mit einer Zimmer, Kratky, Dielen, Beisteiner, mit einem Demmer, Pöck, Preisinger, Emminger, Kott, dann als Gast mit der berühmten Sabine Heinefetter eine Zeit lang der k. k. Hospoper eine gefährliche Concurrenz machen sollte. Unter Stöger wurde, wie schon erwähnt, auch Raimund's "Verschwender" das erste Mal gegeben, sowie auch die vom Capellmeister C. Kreuzer eigens für diese Bühne componirte Oper: "Das Rachtlager in Granada. "Stöger war es, der nächst Pokorny während seiner ersten Directionssührung das meiste Geld am Josephstädter Theater verdient hatte.

In die Periode von Stöger's zweiter, nur schnell vorübergehender Directionsführung fällt die Aufführung von Auber's "Handée" und das Engagement der Sänsgerinnen Louise Mener (Dustmann) und Hellwig (jest Gattin des Herrn Dr. von Vivenot), sowie des Spielstenors Peretti.

Bunächst nach Stöger brachte Pokorny die Oper im Josephstädter Theater in Flor, und wir brauchen, um Alles gesagt zu haben, hier nur der Aufführungvon Mener= beer's "Hugenotten" mit den HH. Dragler und Do= browsky zu erwähnen. Aber nicht blos die "Hugenotten" wurden an diefer Buhne früher als im Hofoperntheater gegeben, ein Gleiches galt auch von der Oper: "Die Stumme von Portici" mit Frln. Tomaselli, der Mutter unserer Gallmeyer, als Prinzeffin und noch einige Jahre früher mit Weber's "Oberon", in welcher Oper Hopp der erste Scherasmin gewesen. Aber auch die Posse brachte Pokorny im Josephstädter Theater zu seltenem Flor; er hatte dafür Feichtinger, Weiß, Baptist und Wallner, letterer einer der glücklichsten Nachahmer Raimund's, die Thomé, genannt Spenferl-Thomé, und Löffler im Engagement. Drei Capellmeister: Titl, Proch und v. Suppé, arbeiteten unter Pokorny's Direction für die musikalische Ausschmückung der Possen, und was Titl's Musik an dem fabelhaften Erfolg von Told's über vier= hundert Aufführungen erlebt habendem Zauberspiel "Der Zauberschleier" für einen Antheil hatte, ift in Wien all=

bekannt. Das Glück, welches der "Zauberschleier" ge= macht, die Summen, welche dieses Stück eingetragen hatte, machten den Director Pokorny wirbelig; er fühlte sich beklommen in dem engen Hause, und ließ sich zum Kaufe des Theaters an der Wien verleiten, das nur zu bald der Ruin für sein Glück wurde.

Von Pokorny bis auf den heutigen Tag fristet das Tosephskädter Theater nur ein Scheinleben, und es tauchte außer ein paar Stücken von Berg (Ebersberg) und Langer, dann Kola's (Nikola's) gelungene Posse "Der letzte Zwanziger", die auch mehr als 100 ununterbrochene Borstellungen erlebte, etwa ausgenommen, nichts mehr dort aus, was Veranlassung geben könnte, eine "Nückschau" auf diesen im llebrigen so freundlichen Musentempel Wiens zu wersen.

Doch halt! Auch dem Director Hoffmann sollte noch ein Sonnenblick des Glückes gegönnt sein in der mehrjährigen Nacht seiner Bühnenleitung. Und wer sollte dieses Wunder zu Stande bringen?: Ein elend verstümmelter Krüppel, der spanische Grotesktänzer mit nur Einem Beine, Juliano Donato.

Darum sage man nicht mehr, die Zeit der Wunder sei vorüber; — keineswegs, denn ein Wunder war es wahrlich, das von dem Publicum kaum mehr beachtete Josephstädter Theater und das mit selbem vereinigte Thaliatheater im Lerchenfelde in einer Reihe von 52 Gastrollen zur Sommerszeit fast bis zur Decke zu

füllen. Donato hat hier ein halbes Wunder geleistet; wenn man aber sieht, was dieser Tänzer mit nur Einem Beine ausführt, kann man ohnehin die Mög-lichkeit, daß noch Wunder geboten werden, nicht bestreiten. Nur daß er gar bald in Corradini einen Nachsfolger fand, wunderte uns nicht, ist es doch dem weltberühmten Blondin, den in Wien gar bald ein Ukrobat im Circus Suhr nachahmte, nicht anders ergangen.

Im Nachahmen ward hier immer Großes geleiftet,
— weniger im Erfinden!

Die vollen Häuser, welche das Pariser Ausstattungs=
stück "Schashagl" dem Theater an der Wien verschafft
hatte, ließen Director Hoffmann einen ähnlichen Ber=
such mit einem dito Pariser Schaustück machen, "Den
Pillen des Teusels, " in Scene gesett von dem Theater=
director Molnar in Osen, und was den Inhalt betrifft,
wo möglich noch alberner als "Schashagl". Der Ersolg
blieb hinter den Erwartungen, obschon auch hier die
Schaulust gehörig befriedigt wurde.

---

#### XIII.

# Das Theater am Franz Vosephs-Quai.

(Treumann-Theater.)

Von dem Augenblicke an, als Neftron sich entschlofsen hatte, die weitere Directionsführung des Carltheaters aufzugeben, stand auch bei Carl Treumann der Plan sest, mit der überwiegenden Mehrzahl der Nestron'schen Gessellschaft man kann sagen mit Sack und Pack in's eigene Lager zu wandern, und ein neues Theater zu begründen, wosür er die behördliche Bewilligung schon in der Tasche hatte, wie auch den dafür erwirkten Plat am Franz Sosephs-Quai, also noch zur inneren Stadt gehörend.

Treumann war in der That zu einer solchen Unternehmung vollberechtigt; war er doch von der Gunst des Publicums getragen, wie es nur ein Auserwählter sein konnte; commandirte er doch über die damals beliebteste Possengesellschaft in Wien, mit der Zusicherung, Restron werde alljährlich im Winter zu einem mehrmonatlichen Gastspiel kommen; hatte er doch mit Offenbach einen längeren Contract für den ausschließlichen Bezug von dessen beliebtesten Opern und Operetten abgeschlossen; besaß er doch hinreichend eigene Fonds, um vor der Hand ein Interimstheater erbauen zu können; stand ihm doch in Franz Treumann ein Bruder zur Seite, dessen Rath und unermüdeliche Thatkraft nicht mit Tausenden von Gulden aufgewogen werden konnte; Ulles in Ullem: das neue Unternehmen war kein gewagtes, es war ein im Vorhinein sast gesicheretes, als welches es sich wenige Monate später denn auch wirklich bewährte.

Unverzüglich wurde zu dem neuen Bau geschritten, und derselbe mit einer Eleganz, mit Geschmack und Schönsheit ausgeführt, daß das hölzerne, nur mit Riegelwänden versehene Theater auf das zierlichste aussah, ganz geschaffen, die Crême der Gesellschaft in sich aufzunehmen, bei der glänzenden Beleuchtung die elegantesten Toiletten im schönsten Lichte der Betrachtung bloßzugeben. Das neue Theater war auch gleich von seinem Entstehen her das Stelldichein der Lebemänner, der Börsehelden und der Halbirten.

Die Eröffnung dieses Theaters erfolgte, wie schon erwähnt, gleichzeitig mit Brauer's Entreprise am Carl-Theater am 1. November 1860 mit Offenbach's "Tschin Tschin" und zwei kleinen Piecen. Das Handinhandgehen von zwei Theaterdirectoren sollte eben in Wien zur Mode werden; sahen wir doch im Jahre 1862 gleichzeitig

am 15. September die HH. Strampfer und Lehmann ihre Unternehmungen im Theater an der Wien und im Carl-Theater eröffnen; Jenen, um sich allmälig zum wohlhabenden Manne emporzuheben, Diesen, um sich und seine Gläubiger zu ruiniren.

Schon vom erften Abende an feffelte fich Fortuna an Treumann's Unternehmen, der von ihr auserforen schien, zum Millionär gemacht zu werden. Wir dürften kaum mit der Annahme übertreiben, Treumann habe schon im erften Geschäftsjahre die Roften des Nothbaues vollftan= dig hereingebracht, denn ein ausverkauftes Haus gehörte hier die ganzen Wintermonate-hindurch zu den allabend= lichen Ereignissen. Freilich war die Thätigkeit der ganzen Gefellschaft und der Direction eine außerordentliche, die Leitung eine mufterhafte, und man durfte behaupten, ein ähnliches Ensemble wie hier wäre an keiner zweiten Bühne Wiens zu finden gewefen, die Directionsführung mit keiner der fämmtlichen Theater Wiens zu vergleichen; dieses Verdienst mußte die Gerechtigkeit den Gebrüdern Treumann als ein wohlerworbenes zuerkennen. Gine ganze Serie Offenbach'scher Opern und Operetten in vorzüglicher Ausführung, und ausgeftattet mit einer Fein= heit und einem Geschmack, eines Softheaters würdig, waren hier an der Tagesordnung, und ein paar neue Acquisitionen für Posse und Operette, wie z. B. des Romiters Rott und des Frl. Fischer, konnten auf das Ganze nur einen gunstigen Ginfluß üben. Auch ein paar Operet= ten von andern Compositeuren, darunter obenan die

Singspiele Suppé's: das "Pensionat" und "Flotte Bursche, «trugen nicht wenig bei, die günstige Meinung des Publicums Wiens für das jüngste Theater der Residenz, welches eigentlich nur ein Interimstheater war, stets rege zu erhalten. Nestron's Gastspiel, sowie auch jenes der Gesellschaft der Bousses Parisiennes bildeten in dieser Periode des Treumann-Theaters — wieselbes vom Volks= munde am richtigsten bezeichnet wurde, — die Glanzmomente.

So kam der Sommer 1863 heran. Carl Treumann hatte schon alle Vorkehrungen zum Baue eines neuen steinernen Theaters getroffen, wosür Grund und Boden schon erworben und ausbezahlt, auch schon die Bau-Area ausgesteckt war — der Director und die Matadore der Gesellschaft hatten, wie üblich, ihre Urlaube ansgetreten — Franz Treumann, der unverdrossene Administrator, leitete mit sicherer Hand die Geschäftssührung, — es war gerade das Gastspiel der drei Zwergkomiker unter der Direction des Hrn. Schwarz, und die Vorstellung eben beendet: — da wurden die Wiener von dem grausigsschönen Schauspiele eines Theaterbrandes überrascht.

Derfelbe fiel auf den 9. Juni 1863, und ein paar Stunden genügten, das zierlichste Theater Wiens in einen Aschenhausen zu verwandeln. Nichts erübrigte von dem schönen Hause als ein kleiner Theil der vordern Fronte beiläusig in Manneshöhe, der von Ziegeln aufgeführt war, und welcher noch — eine beißende Fronie — die beiden Tafeln mit der Warnung, sich hier des Tabakrauchens wegen Feuerszeschahr zu enthalten, trug. Nichts konnte gerettet werden,

das schöne Theater, die brillante Garderobe, die reiche Bibliothek mit den Original-Manuscripten der Nestronsschen Possen — Alles, Alles hatte der gefräßige Brand in ein paar Stunden verschlungen, und es war noch ein großes Glück zu nennen, daß dabei kein Menschenleben zu Grunde ging.

Sinterher wurde man nicht müde, die absonderlichsften Gerüchte über die Genesis dieses Brandes im Pusblicum zu colportiren, noch unterstückt von scandalsüchtigen Zeitungscorrespondenten; allein wer die Wiener mit ihrer bekannten Klatschsucht kennt, dürste in der Lage sein zu beurtheilen, was an solchen Gerüchten Wahres sei, was Dichtung.

Nur das Eine ift gewiß, daß am zweiten Tage nach dem Brande Carl Treumann aus einem böhmischen Badeorte zurückgekehrt war und daß seinem böhmischen Badeorte zurückgekehrt war und daß seinem Bruder Franz über das schreckliche Ereigniß den Kopf nicht verloren hatte. Auch die meisten auf Gastspiele verreisten Mitgliesder der Gesellschaft kehrten auf die erste Kunde von dem Brande zurück oder stellten sich nach telegraphischen Mitstheilungen zur Disposition, kurz in ein paar Tagen schon waren die Gebrüder Treumann zu einem desinitiven Entschluß gekommen. Die Idee des Neubaues eines großen steinernen Theaters ward aufgegeben, dagegen wiesder das in den Pachtbedingnissen billiger gewordene CarlsTheater, dessen Besitzer die traurige Erfahrung machen mußten, wohin allzuhochgestellte Pachtschillinge führen, für

eine Reihe von Jahren gemiethet und die complete Gessellschaft mit Beibehaltung der halben Gage als Suftenstationsgage beurlaubt, mit dem Beifügen, sechs Wochen vor Beginn des neuen Unternehmens im Carl-Theater, zur alten Fahne zurückzufehren; ein gewiß großmüthiger, splendider Antrag Treumann's, der auch von Allen ansgenommen wurde. Einen eigentlichen empfindlichen Bersluft erlitten bei dieser Katastrophe außer der Direction nur die beiden Komiker-Beteranen Hopp und Lang, die seit Jahren von der Direction Treumann als freiwillige Pensionäre unterstüßt wurden, dann der Oberregisseur Grois, dem seine ganze werthvolle Garderobe versbrannte.

Unter Einem war auch wieder an eine passende Restaurirung des Carl-Theaters geschritten worden, das unter Carl Treumann's Direction am 18. Septemsber 1863 mit den "Flotten Burschen" und einer kleinen Novität: "Zwei Chen," eröffnet wurde.

Das Jahr 1864 war dem Besuche des Carl-Theaters etwas minder günftig, woran die langwierige Unpäßlichkeit des Directors Treumann Schuld trägt, welcher zugleich die hervorragenoste darstellende Kraft seiner Gesellschaft ist. Hoffentlich sind solch' störende Einflüsse nur vorübergehend! Eine der glücklichsten Acquisitionen bildete in jüngster Zeit das für fünf Jahre abgeschlossene Engagement der Vaudevillistin Amalia Kraft vom Thalia=Theater in Hamburg, einer so vorzügli=lichen Künstlerin, daß sie mit Fug und Recht als die bedeutendste Kraft für eine Bühne bezeichnet werden kann, welche das Singspiel und Baudeville zum Gegenstand ihres Cultus erwählt hat.

### XIV.

# Therese Arones.

Die Leopoldstadt war von jeher die luftiaste, sidelste Vorstadt in dem lebensfrohen Wien, wozu gar viele Fac= toren beitrugen, als: die unmittelbare Nähe der Stadt, der Umftand, daß fast alle reichen Griechen und Juden dort sich angesiedelt hatten, — der so nahe herrliche Prater mit dem einzigen Corso Wiens, der großen Allee zum f. f. Lufthause, — dann jener herrliche Garten, den ein unfterbli= cher Monarch seinen geliebten Wienern gewidmet hatte, mit seinen berühmten Schuppanzigh'schen Morgenconcerten und seinen jährlichen Viehausstellungen. — Aber auch an eigentlichen Vergnügungsorten war die Leopoldstadt von jeher die bevorzugteste Vorstadt Wiens: hier war das Raffeehaus= und Gafthausleben schon seit Langem das ausgebildetste in Wien; hier stand das europäisch be= rühmte Casperltheater Marinelli's, das eigentliche Volks= theater Wiens, mit einer Suber, Rrones, Ennökel und

Jäger, mit einem Kaimund, Ignaz Schufter, Tomasselli, Landner, Korntheuer, Fermier, mit den Bolfsdichtern Bäuerle, Meisl und Gleich, dann den Compositeuren Wenzel Müller und Volkert, mit einer Pantomime, welche an Herrn und Frau Rainoldi, an Schadezky (diesem Scholz der Pantomime) und Brinke excellente Repräsentanten hatte; hier war der uralte Sperl-Saal, der damals schon weit und breit berühmt gewesen, und wo Strauß und Lanner in ihrer Glanzperiode die heiterssten Weisen aufspielten; hier war der hübsche, von Adam Dömling erbaute Rettenbrücken-Saal, die Wiege Strauß', dessen; dort sah Wien auch in dem Unglücksjahre 1830 den ersten großartigen Eispalast, der, ach, nur zu bald zu Wasser wurde!

Der erste März 1830 überraschte Wien mit einer surchtbaren Ueberschwemmung, die einen Schaden von Hunderttausenden anrichtete und manch' theures Menschenleben kostete. Aber gerade in dieser Drangperiode hat Wien seinen unverwüstlichen Frohsinn dadurch bewährt, als zu eben jener Zeit Meister Strauß eine seiner liebslichsten Walzerpartien: "Heiter auch in ernster Zeit, « componirte, J. R. Schickh aber dem durch mehr als acht Tage überschwemmten und darum gesperrten Leopoldsstädtertheater eine seiner gelungensten Possen lieserte: "Der Sieg des guten Humors, « die lange Zeit ein Repertoirestück geblieben ist.

In dieser luftigften Borftadt Wiens wohnte in der

Jägerzeile, links ober dem Theater im Müller'schen Hause, dazumal die luftigste Person Wiens, die Schausspielerin Therese Krones, dieses verhätschelte und darum so ausgelassen gewordene Lieblingskind der Wiener, das darauf pochte, es dürse sich Vieles erlauben, und das sich in der That beinahe zu viel erlaubte.

Die Krones war übermüthig, keck bis zur Exstase, besaß jedoch die große Kunst, sich bis auf die äußerste Grenze des Ziemlichen zu wagen, diese jesdoch nie zu überschreiten. Man mochte wohl durch ihre Dreistigkeit frappirt sein, zu einer Gemeinheit ließ sich die Krones nie verleiten, und ihr seiner Tact sagte ihr innner, bis hieher und nicht weiter. Die Grazie, die ihr innner zur Seite stand, verließ sie nie und wäre dazumal der Cancan schon erfunden gewesen, die Krones hätte geswiß gezeigt, wie man auch den Cancan mit Grazie zu tanzen vermöge. Darum steht sie auch heutzutage noch unserreicht, unübertrossen da.

Ihr ganzes frivoles Wesen charakterisirte die Krones, die man im Leben die personisicirte Lies derlichkeit nennen konnte, wohl selbst dadurch am besten, daß sie als Julerl, die Puhmacherin, in Meisl's gelungener Parodie der Oper: "Die Bestalin," die denkwürdigen Worte sprach: "Ich glaube gar, das Bolk ist so dumm und hält mich wirklich für eine Bestalin." Nun mußte man wissen, wie das Wiener Publicum seine Krones kannte, um die ganze Frivolität dieser Worte vollkommen zu begreisen. Aber wie sehon ers

wähnt, die Krones durfte sich schon etwas hers ausnehmen, was jeder Andern nie erlaubt worden wäre. Ihre unnachahmlichen, sagen wir es gerade heraus, genialen Leistungen gaben ihr einen Anspruch darauf.

Wer erinnert sich nicht noch mit Vergnügen ihrer classijchen Darftellung in Gleich's Poffe: "Herr Joseph und Frau Waberl. " Die Krones gab die Frau, Ignaz Schufter, der unvergleichliche Komiker und Charakterzeichner, ihren Mann, einen vollendeten Simandl. In der Scene, wo die Frau ihn einkaufen schickt, trippelte er schon gehorsamst ab, als er plötlich stehen blieb. "Nun, was gibt's denn?" rief die Krones. — "Ich hätte noch eine schöne Bitte. « « — "Nun mas denn? « — ""Liebes Weiberl, gib mir nur fünf Kreuzer auf ein Loth Tabak. « « — Die fünf Rreuzer wurden von der Frau großmüthigst ge= geben, von dem Manne dankbarft angenommen und nachdem sich letterer wieder zum Gehen angeschieft, hielt er nochmals inne. "Was gibt's denn schon wieder?" — " "Liebes Weiberl, ich hätte noch eine Bitte, aber . . . « « — "Nun, was soll's?" — ""Liebes Weiberl, — ein Busserl!! « und dabei hob sich das kleine Männchen luftern auf seine Fußspigen, um nur dem Munde sei= ner angebeteten Frau näher zu kommen. Die Krones gab ihm den Ruß, — aber der Blick, die Gefte, womit jener Ruß begleitet wurde, läßt sich unmöglich beschrei= ben. Es lag darin die ganze souveraine Verachtung der weit überlegenen Frau, indem sie scheinbar großmüthig dem Manne gewährte, was dieser zu fordern vollberechtigt

gewesen wäre. Und solche geniale Blitze hatte fast jede Rolle der Krones aufzuweisen, deren Leistungen in "Evakathel und Schnudi," "Gisperl und Fisperl," "Splphide," "Cleganten Bräumeisterin," Mariandl in "Diamant des Geisterkönigs" u. s. w., dem, der sie gessehen, unvergeßlich bleiben mußten.

Wir erwähnen hier nichts von der verhäng= nißvollen Spisode aus ihrem Leben mit einem polnischen Sdelmann, nichts von der kişlichen Lage ihres ersten Wiederauftretens nach dieser Scandalgeschichte, wo das Publicum die Tiefgefallene, die ganz dar= auf gesaßt war, schimpflich empfangen zu werden, mit — (hört! hört!) — ungeheurem Enthusiasmus begrüßte; dieses als Allbekanntes übergehend, wollen wir uns ledig= lich darauf beschränken, eine Situation aus dem Leben dieser Schauspielerin zu erzählen, deren strengste Wahr= heit wir verbürgen können und die unseres Wissens noch ganz unbekannt geblieben.

Therese Krones hatte zur Modistin, die damals sich des größten Ruses erfreuende Mazurier, eine Marchand des Modes, welche mit dreißig Mamsellen arbeitete. Bestanntlich lebte die Krones seit Jahren mit ihren Finanzen auf gespanntem Fuße und kam erst in späteren Zeiten durch die Fürsorge ihres wahren Freundes Rohrer aus den Geldverlegenheiten, sozwar, daß es ihr möglich wurde, bei ihrem Ableben noch einige tausend Gulden zu hinterslassen.

Auch die Modiftin Mazurier war im Besitze vieler

unbezahlter Rechnungen der Krones. Von allen dreißig Mamsellen war gewiß jede schon wiederholt fruchtlos bei der Künstlerin wegen Bezahlung ihrer Schulden gewesen. Die Krones hatte darauf nur die stereotype Antwort, sie habe kein Geld und wisse sich keines zu schaffen.

Da kameines Tages die jüngfte Mamsell der Mazurier, die damals sechzehnjährige Erne ftine, zur Krones, diese in sehr energischer Weise an die Bezahlung der alten Schuld mahnend. "Ich habe kein Geld, " erwiederte diese, "und kann folglich nicht bezahlen; machen Sie mit mir, was Sie wollen. " — Frl. Erneftine verließ fie unter Androhung gerichtlicher Procedur, aber kaum hatte sie die Schwelle der Künftlerin überschritten, als man in der Hausflur laut schellen hörte und ein Individuum eintrat, halb Mensch, halb Pavian, mit einer schweren Pelzmüße auf dem Kopfe (im Sommer) und angethan mit einem papa= geigrünen Rock, reich mit Schnüren, silbernen Troddeln und plumpen Knöpfen verziert — ein Ausbund von Säß= lichkeit. Im Sprunge war die Krones vor der Thur, rief die Mamfell zurück, hieß diese auf einem Stuhl im Vor= zimmer Plat nehmen und warten, bis fie wiederkehre, was bald geschehen sollte.

Und nun ging's über den orangoutangähnlichen Oftindier her; diesen Liebhaber, für den die deutsche Sprache ein spanisches Dorf war und dem sich die Krones jest dennoch deutlich zu verstehen geben mußte. Sie nahm ihren Gast, seste ihn auf das Sopha, und begann nun aus dem Stegreise eine Komödie zu spielen, von der

man sich nur schwer wird annähernd einen Begriff ma= chen können. Sie stellte sich bis zum Wahnsinn in das Ungeheuer verliebt, nannte ihn mit den zärtlichsten Tönen und Blicken: "Du mein liebes Rindvieh, " "mein Gle= phant, « "mein Pavian, « fuhr ihm mit ihrer weißen Hand um den Bart, ja sie kniete endlich gar vor ihm nieder, breitete ihre schönen Urme um ihn, wobei sie nicht unterließ, stets mit größtem Pathos zu sprechen, und setzte ihm in einer Weise zu, daß dem unempfindlichsten Manne hätte dabei gruselig werden fönnen, und in der That grinfte der Oftindier dabei, daß sein großer Mund zwei Reihen der schönsten weißen Zähne bis zu den Ohren bloßlegte. Im Ergusse ihrer Zärtlichkeit fuhr sie in Extase mit der Hand in die Brufttasche, gleichsam als ob sie ihm das Herz herausreißen wollte. Ein Schrei der Freude und eine mächtige rothe Brieftasche war zu Tage ge= fördert.

Jest änderte sich die Scene. Die Krones schlug die Brieftasche auf, holte aus selber drei Hunderter hervor und der Mensch-Affe nickte ihr beisällig zu. "Nun endlich hast du mich verstanden, du mein liebes Rindvieh, endlich begreift das Rhinozeros, daß ich Geld brauche. "Im nächsten Momente war die Krones im Borzimmer, Fräuelein Ernestine einen Hunderter zuschiebend, deren Principalin nicht wenig erstaunt war und an Wunder glauben wollte, daß das junge, unersahrene Mädchen einer Krones hundert Gulden auszupressen verstanden hatte. Sie wurde allen ihren Colleginnen zum Muster aufgestellt, und

durfte die Principalin noch an diesem Abend in die Loge des Opernhauses begleiten.

Was weiter im Zimmer der Krones geschah, erläßt mir der Leser zu schildern; wir lassen den Vorshang fallen, und möge sich Jeder nach seiner Phantasie den Schluß der improvisirten Komödie bilden.

So viel ist gewiß, die Krones war im Leben eine noch größere Schauspielerin als auf der Bühne, und jest wies der für einen oder zwei Tage der Geldverlegenheit entrissen.

Rurze Zeit nach ihrem Tode war in der "Wiener Zeitung" wörtlich in dem Todtenverzeichnisse zu lesen: Inngfrau Theresia Krones u. s. w. — Hätte die Krones dieses in ihrer Todesstunde noch lesen können, ihr Mund hätte sich gewiß noch zu einem Lächeln verzogen.

#### XV.

## Ein Universalgenie

war Frit Demmer, unter des Grafen von Palffy Direction Regisseur des Theaters an der Wien und ein Glied einer zahlreichen Familie, deren jeder Sprosse von Geburt an schon Talent für die Bühne zum Erbgut erhalten zu haben schien.

Für Friz Demmer gab es durchaus kein Rollensfach; er spielte Alles und wirkte in jeder Rolle mit Auszeichnung. Wurde ein Mitglied plötlich krank, durfte die Direction nie besorgt sein; Demmer spielte im Nothfalle auch ohne Probe am Abend diese Rolle und gewiß zur vollen Zufriedenheit des Publicums und ohne Gedächtnißsehler. Im Schauspiele, im Trauerspiele, im Lustspiele, in der Oper, überall stellte Demmer seinen Mann, und schon hoch bejahrt, lieserte er als Vater Handn in der von Ignaz Ritter von Sensried nach Handn in der von Ignaz Mitter von Sensried nach Handn in der von Ignazimmengesetzten Operette: "Die Ochsenmenuette" eine so köstliche, naturwahre, charakteristische Leistung, daß sich der Kunstspreund daran, als an etwas in seiner Art Vollens

detem, erlaben konnte. Demmer's Haydn und des trefflichen Spitzeder excellenter ungarischer Ochsenhändler István verschafften damals dieser harmlosen Operette den glückslichsten und nachhaltigsten Ersolg, dem merkwürdigen Künstler Demmer aber eine Unstellung als Opernregisseur im k. k. Hosoperntheater in Wien, wo Demmer es sich nicht nehmen ließ, die Volkssenen in der "Stummen von Portici" dadurch zu beleben, daß er sich selbst als Lazarone gekleidet in die Chöre mischte und diese durch seine perssönliche Mitwirfung beseuerte.

Unmittelbar nach dem Verfalle des Theaters an der Wien war Demmer nach Graß gereift, wo ihn Director Stöger so zu sagen mit der Leitung des Theaters bestraute und gewiß nicht Ursache hatte, selbes zu bereuen. Auch Pest war eine Zeit lang der Schauplaß von Demmer's Wirken, der unermüdlich im Dienste Thalia's auf jedem Plaße seinen Wann stellte. Er war aber auch mit der Bühne so verwachsen, daß ihm Jedermann von Weistem schon den Schauspieler ansah. Es lag etwas Theastralisches in seinem ganzen Wesen, und schon die Art, wie er sich in früheren Jahren kleidete, der riesige Knoten seines immer hellen Halstuches, Alles, Alles verrieth in ihm den Bühnenhelden, der Jedermann sagen zu wollen schien: "Seht, ich bin ein Schauspieler, und es erfüllt mich mit Stolz, einer zu sein. "

Eine echte Künstlernatur lebte er nur für das Thea= ter, dem er bis zu seinem Ende seine Thätigkeit, den vol= len Saft seines Lebens, wie man es ihm ansah, mit Freu=

den widmete. Unter den Hunderten von Rollen, welche Demmer in der langen Zeit seiner Wirksamkeit lieferte, war vielleicht der Oberft in Shakespeare's Luftspiel "Die bezähmte Widerspenftige" seine vollendetste Leiftung, der fich ebenbürtig fein Friedrich Wetter, Graf von Strahl, im "Räthchen von Heilbronn" anschloß. Noch in der letten Vorstellung vor der Sperrung des Theaters an der Wien, in Grillparzer's: "Rönig Ottokar's Glück und Ende, " gab Demmer den Raifer Rudolf von Habsburg in wür= digster Beise. Und bei seiner vieljährigen fünstlerischen Wirksamkeit verrieth Demmer's Organ schon zur Zeit, als er noch in der Vollfraft des Mannes stand, etwa dreißig Jahre alt, einen Unflug des Beiseren, den Reim der mit der Zeit sich vollends entwickelnden Luftröhrenschwindsucht. Was hätte diefer seltene Mime bei vollkommen gefunder Constitution leisten können!

Er war im Leben der liebenswürdigste Gesellschafster, ein trefflicher College und von Allen, die neben ihm beschäftigt waren, bis zur Abgötterei geliebt. Dem mer hatte keine Feinde! Er starb als Regisseur des k. k. Hofsoperntheaters in Wien.

Zur Zeit als Fris Demmer Oberregisseur des deutschen Theaters in Pest war, kam ein von ihm arrangirtes Quodlibet mit geschmackvoller Ausstattung zur Aufführung, welches das Unglück hatte, total durchzufallen, und das Publicum in die mißmuthigste Stimmung zu versetzen, welche noch dadurch erhöht wurde, daß es hieß, Demmer habe sich verlauten lassen, das Publicum hätte das Kind

mit dem Bade verschüttet und jenes Quodlibet, welches es so sehr in Aufregung versetzte, würde es, wenn es nicht der vorgesaften Meinung gehuldigt, ruhig haben abspielen lassen. Demmer hatte sich somit eines argen Mißgriffes, einer Tactlosigkeit als Oberregisseur und überdieß noch einer Beleidigung des Publicums schuldig gemacht. Unter Zischen und Pochen herausgerusen, sprach der Künstler: "Hätte ich ein hochgeehrtes Publicum beleidiget, so verdiente ich gar nicht, mich vor demselben rechtsertigen zu dürsen."

Das war allerdings etwas gethan, aber gegenüber dem erbitterten Publicum weitaus noch nicht genug. Man bestand darauf, Demmer müsse seierlich Abbitte leissten. So vergingen ein paar Tage; dem Publicum wurde die Geduld schon etwas knapp und man einigte sich dahin, an einem bestimmten Tage müsse die solenne Abbitte gesichehen. Der mit Spannung erwartete Augenblick war da, Demmer trat voll Zerknirschung und Demuth vor, und sprach mit sester Stimme im reinsten Ungarischen die Worte: "Köszönöm alázatosan — szwésen." ("Meinen ganz unterthänigsten und herzlichsten Dank.")

War das ein Spectakel! Ein Beifallssturm, wie ein größerer in Pest nie im Theater gehört worden war, brach los, und der kluge Demmer hatte nicht blos die Verzeishung des ihm grollenden Publicums mit Einem Schlage wieder erhalten, er war in dessen Gunft noch ganz gewaltig gestiegen. So wußte Fris Demmer mit seinem Publizeum umzuspringen.

### XVI.

# Wenzel Scholz,

mit dem Familiennamen von Plümeke, war ein ganz origineller, im höchsten Grade drastisch wirkender Romiker,
eine Art Specialität, daher man auch mit vollem Nechte in
der Theatersprache von einem Romiker für Scholzische Rollen sprach; er war einzig in seiner Art und sein Platzisch noch immer nicht ersetzt, wird auch noch jahrelang unersetzt bleiben, weil die zündende Krast seiner Romik zumeist
in seiner Individualität bestand. Scholz erschien und das
Publicum lachte schon, ehe noch ein Wort über die Lippen
seines Lieblings gekommen; wie steigerte sich dann erst
seine Wirksamkeit, wenn dieser Großmeister des Jokus
mit seiner trockenen Komik so recht, wie man sagt, in's
Beug ging.

Goldoni's Trüffaldino im "Diener zweier Herren" war Scholz's erste in Wien gespielte Rolle und der Künstler vereinigte Alles in sich, diesen verschmitzten Burschen in sehr wirksamer Weise zur Darstellung zu brin-

gen. Von durchgreifendstem Erfolge war Scholz's Klapperl in der "schwarzen Frau", schon in der äußeren Maske eine groteske, drastische Erscheinung. Scholz hatte einen Blähhals und so gut wie gar keine Stimme, doch welche Wirkung erzielte sein Gesang! In genannter Parodie konnte Scholz nicht genug Wiederholungsstrophen von dem Traumplied singen. Das andere Couplet in der "schwarzen Frau", ebenfalls von Scholz stets unter stürmischem Beisalle vorgetragen, enthielt vollends baren, blanken Unsinn. Zum Beweis hier nur einige Strosen des geschmacklosesten Textes:

Der Ferdl Hat a Pferdl, Seine Vorderfüß' san g'schorn, Und die hintern hat's versorn.

Die Fanni, Um die wan i (weine ich), Denn die Fanni war so schön, Kaner wollt' mehr mit ihr geh'n.

Dort muß was g'schehen sein, Alles lauft zum Thor hinein; D'rin sitt a Grenadier, Trinkt a Seit'l Bier!

So ging es fort im blühendsten Unsinn und Scholz mußte oft zehnmal erscheinen, immer einen neuen Galimathias zum Besten gebend.

Ursprünglich war Scholz's Wirksamkeit in Wien auf das kleine Josephstädter Theater beschränkt; von Carl

später in's Theater an der Wien verpflanzt, schrieb Nestron seinem Freunde und Collegen Scholz eine Reihe der brillantesten Rollen, die ihm bald eine große Popularität errangen. Sein Maxenpfutsch ("Nagerl und Handsschuh"), sein "Eulenspiegel" lieserten echt Hogarth'sche Bilder, aber mit seinem Schneider Zwirn im "Lumpazivagabundus" hat Scholz den Grundstein zu seiner nachsmaligen enormen Beliebtheit gelegt. "Dieses nur nobel!" des plößlich reich gewordenen armen Teusels war aber auch von geradezu unwiderstehlicher Wirfung.

Meister Scholz kam bei seiner Fettleibigkeit dennoch ein hoher Grad von Agilität zu Gute, und selbst seine immensen Formen, noch fünstlich vergrößert, haben ihn in vielen Rollen, wie z. B. in den "beiden Nachtwandlern«, seine vis comica in sehr brillanter Weise entfalten lassen. Für dumme, tölpelhafte Bediente war Scholz wie geboren und je ernstere Mienen er zog, um so drastischer wirkte er. — Glückliches Naturell! Aber Scholz war durchaus nicht einseitig; er war nicht blos in der Posse der Träger niedrig komischer Rollen, er leistete auch, handelte es sich darum, im Luftspiel Ausgezeichnetes. Hier wollen wir nur seines "Agamemnon Pünctlich" in "Runst und Natur" oder seines Magister Lassenius in "Sofmeister in tausend Aengsten" gedenken, einer Rolle, in der Scholz durch die Einfachheit und Wahrheit seines Spieles fast bis zu Thränen rühren konnte, und darin höchstens von dem unnachahnlichen Charafterdarsteller Ignaz Schufter über= troffen war. Mit eben so vielem Glück versuchte sich Scholz

in späteren Jahren einmal mit der Darstellung der Rolle eines Intriguants, des Haushofmeisters in Nestron's köstlicher Posse: "Der Unbedeutende."

Schade, daß diesem reichbegabten Künftler noch in den letten Jahren seiner Wirksamkeit die ihm zugedachte Rolle des Hartkopf in Raiser's Posse: "Frau Wirthin" nicht mehr anvertraut werden konnte, weil diese umfang= reiche Rolle dem alten Herrn — Scholz war damals schon ein Greis von mehr als 70 Jahren — denn doch zu anftrengend und im Studium zu schwierig gewesen wäre. Erwähnte Rolle fand übrigens an Grois einen ganz aus= gezeichneten Darfteller. Gine von Scholz's letten höchft tomischen Rollen war in der Restron'schen Posse: "Rampl, « und wer erinnert sich nicht noch des drastischen Luftsprun= ges (sollte eine Pirouette vorstellen) auf dem Sausballe, der ihm jedesmal einen zwei= bis dreimaligen Hervor= ruf verschaffte; man glaubte einen Tanzbären vor sich zu haben, so schwerfällig dabei, aber unendlich komisch war diefer für den alten Mann gewiß fehr gewagte Sprung.

Scholz's außerordentliche Verdienste als Komiker wurden auch von dem schlauen Director Carl vollkommen anerkannt, und Scholz war es ganz allein, den der reiche Mann in seinem Testamente mit einer Pension bedachte. Es waren ihm nämlich 600 fl. jährlich vermacht worden mit der Klausel, daß nach seinem Ableben die Hälte dieser Pension auf seine Witwe übergehen sollte, jedoch in Wirklichkeit nicht lange von ihr genossen wurde, da sich Scholz's Witwe bald nach dessen Tod mit dem

damaligen Orchesterdirector vom Carltheater, Herrn Krostenthaler, vermälte.

Bielleicht mögen auch geheime Gewissensscrupel Carl zu dieser lettwilligen Berücksichtigung seines ersten Komikers Scholz bewogen haben, als eben nur Carl's bis an Grausamkeit grenzender Egoismus die Ursache war, daß Scholz's längst gehegter Bunsch, in's k. k. Hofburgstheater zu kommen, an dem Speculationsgeiste Carl's scheitern mußte. Er verweigerte hartnäckig die Freigebung Scholz's, des durch Contracte und Borschüsse an ihn gesbundenen Komikers, und brachte diesen dadurch um ein lebenslängliches Engagement, das ihm ein sorgenloses Alter in Aussicht gestellt hätte. Scholz hatte aus dem Munde Seiner kaiserl. Hoheit des Herrn Erzherzogs Franz Carl die Versicherung, am Hosburgtheater engagirt zu werden, erhalten.

Auf der Bühne von unverwüftlichem Humor, war Scholz im Leben ernst, wortkarg und nur dem Tabak-rauchen und Kartenspiele mit Leidenschaft ergeben. In letterem hatte er stets entschiedenes Pech, verlor jedoch mit dem größten Gleichmuth. — Im Familienleben war Scholz in seiner ersten Che durchaus nicht glücklich. Seine Frau kümmerte sich nicht viel um die Wirthschaft und war eine Verschwenderin; zwei seiner Töchter konnten es über ganz mittelmäßige Schauspielerinnen nicht hinausbringen. Glücklicher war er in seiner erst im vorgerückten Alter einsgegangenen zweiten Che.

Mit seinen Finanzen stand Scholz etwa durch acht

Zehntheile seines Lebens auf brouillirtem Fuße und war dießfalls jahrelang der Sclave zweier Herren, des Dizvectors Carl, dann des Raffeesieders Carl Petter nächst dem Theater an der Wien. Scholz's Gage war viele Jahre lang an die erwähnten zwei Gläubiger verpfändet, und er war darauf angewiesen, vom Spielhonorar und von dem zu leben, was er sich während seines Urlaubs durch Gastspiele verdiente. Erst in den letzten paar Jahzen seines Lebens war Scholz rangirt, so zwar, daß er seiner Witwe noch einige tausend Gulden hinterlassen konnte.

Zu Scholz's größten Gönnern zählte der in Wien vor einigen Jahren im hohen Greisenalter verstorbene Fürst Adam Czartoryski. Scholz durste bei jedem Benesice auf ein Röllchen Ducaten und tausend Stück der seinsten Cigarren von seinem fürstlichen Gönner mit Sicherheit rechnen, nahm aber auch nicht Anstand, so oft er ein Benesice hatte, nach der pflichtschuldigen Verbeugung gegen die Hofloge, auch nach der Loge seines fürstlichen Mäcens ein Compliment zu machen. — Das einmal zu seinem Benesice gegebene Stück: "Der schwarze Mann, "welches geräuschvoll durchsiel, sollte als Versasser unsern Wenzel Scholz haben, doch das war eben nur Speculation, denn es siel Scholz nie ein, selbst ein Stück zu versassen.

Scholz starb in seinem 74. Jahre nach kurzem Krankenlager an der sogenannten Brigth'schen Kranksheit, der Blutzersetzung, und zu seinem Leichenbegängnisse, an einem schönen Serbsttage, waren Hunderttausende von

Menschen auf den Beinen; die breite Jägerzeile wimmelte ihrer ganzen Länge nach von Theilnehmenden und Hunsberte von Equipagen folgten dem Sarge eines Mannes, der den Wienern durch sein köstliches Spiel unendlich viele angenehme Abende bereitet hatte.

Es waren damals binnen wenigen Tage zwei Großwürdenträger in Wien zur Erde bestattet worden: einer im Reiche des Jokus, Scholz, der andere im Gebiete der Industrie, Alois Miesbach; jeder von beiden hatte wohl das Höchste erreicht, was in seiner Sphäre zu erreichen war! Möge Beiden die Erde leicht werden!

Von Scholz, der uns so oft erheitert und so viele vergnügte Stunden bereitet hatte, konnte man in Wahrsheit sagen, er habe die Wiener nur einmal betrübt, als er— starb.

### XVII.

# Joseph Staudigl, k. k. Hofopern= und Hof= capellsänger,

war in Desterreich geboren, und der Sohn armer Eltern, so zwar, daß er fast als Bettelstudent seine Studien durch= machte, bis er nach absolvirter Philosophie in der Bene= dictinerabtei Melk in Niederösterreich Aufnahme fand, nachdem in ihm der Entschluß gereist war, sich dem geist= lichen Stande zu weihen.

Rein zweites Mal im Leben ist uns ein so vielseistiges, elastisches Talent, mit der Anlage es in Allem schnell zur Meisterschaft zu bringen, vorgekommen, wie dieß bei Staudigl der Fall war. Er wurde einer der größten Sänger seiner Zeit, — hatte ein ungemein großes Talent zur Erlernung fremder Sprachen, die er sich in unsglaublich schneller Zeit zu eigen machte, — war ein Meister im Billard, mit welchem sich in Wien nur Wenige zu messen wagten, — Naturzeichner und Naturmaler, der es nach beiden Nichtungen weit brachte und Schönes lieserte,

ohne daß er darin einen geregelten Unterricht genossen hätte; — er war als Schüße berühmt, namentlich ein Meister im Bolzschießen, galt fast als unbesiegbar im edlen Schachspiel, sowie im Domino und er betrieb als Dilettant die homöopathische Heilmethode mit Vorliebe und Geschick, kurz er schien geboren zu sein, es in Allem und Jedem, was er ansaßte, zur Vollendung zu bringen. Auch für mechanische Arbeiten verrieth Staudigl ein großes Geschick, und wir sind überzeugt, hätte ihn Jemand aufgesordert, ihm einen genau passenden eleganten Stieselz zu machen, Staudigl würde, ohne von dem Schuhmachers Handwerf das Geringste zu verstehen, in ein paar Woschen das Meisterstück eines Stiesels zu Stande gebracht haben, so groß war das proteusartige Talent des schlichten Staudigl.

Daß Staudigl bei solchen Anlagen es auch als Student zu erfreulichen Erfolgen bringen werde, ließ sich leicht voraussehen, und es konnte wieder nur ein Spiel des Zufalls sein, daß dieses jeder Bildung fähige Talent eine scharf prononcirte Abneigung gegen das Studium der Kirchengeschichte verrieth. Und ein Theolog ohne gute Fortgangsclassen in der Kirchengeschichte ist nach den Satungen unseres Studienwesens rein undenkbar. Staudigl, das immense, von Vielen beneidete Talent, konnte sich mit dem Studium der Dogmatik nicht befreunden, und erhielt in zwei auseinandersolgenden Semeskern aus diesem für angehende Theologen wichtigsten Zweige ihres Studiums die zweite Classe, wodurch sein Austritt

aus dem Stifte geboten war. Unter anderen Verhältnifsen würde schon Ein Zweier hinreichend gewesen sein, das weitere Studium der Theologie einzustellen; bei Staubigk machte der kunstsinnige damalige Abt des Stiftes Welk, der große Musikfreund Marian Zwinger, eine Ausnahme, drückte bei der ersten schlechten Fortgangssclasse Staudigk's ein Auge zu, und gab noch Frist; allein als Staudigk bei der darauffolgenden Prüfung aus der Dogmatik abermals die zweite Classe bekam, da konnte ihn selbst der ihm so freundlich gesinnte Prälat des Stiftes nicht mehr länger halten.

Staudigl mußte nach dem Wanderstab greifen und das Studium der Theologie aufgeben. Allgemein war der Schmerz der Conventualen, als Staudigl, der es bis zum Clerifer im zweiten Jahre gebracht hatte, und unter dem Stiftsnamen Victorin eine allgemein beliebte Persfönlichkeit war, von seinen Brüdern Abschied nahm. Versfasser war Zeuge von Staudigl's Abschied von Melk und kann versichern, daß dem würdigen greisen Abt Marian die Augen thränenvoll waren, als er den Bruder Victorin entlassen wußte, dessen großes Gesangstalent sich berreits in dem Handn'schen Oratorium "Die Schöpfung" bei Gelegenheit eines Stiftsconcertes so ruhmvoll beurstundet hatte.

Das Stift Welk, welches unter seinen Conventualen ganz tüchtige Musiker besaß — wir erinnern hier nur an den ausgezeichneten Claviervirtuosen Robert oder an den

liebenswürdigen fleinen Subprior Frang Schneider, einen ganz vorzüglichen Violoncellisten — cultivirte seit vielen Jahren mit besonderer Vorliebe die Musik, und die im Prüfungsfaale des Stiftes, der zugleich als Concert= faal diente, zeitweilig gegebenen Concerte lieferten mit= unter ganz ausgezeichnete Productionen. Viel trug hiezu der häufige Befuch von Fremden bei, und die außeror= dentliche Gaftfreundschaft, deren sich die Fremden dort zu erfreuen hatten, so daß es fast natürlich schien, Melk musse auch recht zahlreich von Tonkunstlern besucht wer= den, was auch wirklich geschah. So lernte Verfasser dieser "Rückschau" bei einem Besuche des Stiftes daselbst den be= rühmten Compositeur Spontini kennen, der mit seiner Be= malin zu einem mehrtägigen Aufenthalte dort eingetroffen war. Gelegentlich eines folchen Stiftsconcertes hörte Ver= fasser dort einmal, als in Wien die Oper "Zampa" neu gegeben wurde und großes Auffehen erregte, die "Zampa"=Duverture in einer Weise aufführen, welche jedem Wiener Theaterorchefter Chre gemacht hätte. Und es scheint fast als ob der Sinn für Musik bei den Aebten des Stiftes Melk erblich geworden wäre, auch der Nach= folger Marian's, der liebenswürdige ruftige Greis Wil= helm Eder, Mitglied des Abgeordnetenhauses, jest schon ein Achtziger, ist ein eifriger Musikfreund und thut viel zur Pflege guter Musik im Stifte Melk.

Daß dem jungen Staudigl das Scheiden aus einem Hause, wo die Musik so forgsam gehegt und gepflegt wurde, wie damals im Stifte Melk, sehr schwer fallen

mußte, ift selbstverständlich und obendrein trat er aus einer sehr behaglichen, völlig sorgenfreien Existenz in die Welt hinaus, nicht wissend, wie er sein Leben fristen werde. In solcher Unsicherheit griff er nach dem — Theater, (was in neuester Zeit auch bei dem im Hospoperntheater engazirten Sänger Dalfy der Fall war, welcher ebenfalls dem Stifte Welt als Clerifer angehörte), und ließ sich, da denn doch ein Ansang gemacht werden mußte, beim k. k. Hospoperntheater im Chore aufnehmen. Mit diesem ersten Schritte hatte das Universalgenie Staudigl's schnell wieder sesten Boden gewonnen.

Duport, damals Director dieser Bühne, war nicht eine Secunde im Unklaren, hier habe er es mit einem ganz ungewöhnlichen Talente, mit einem "Auserwählten" zu thun, übergab Staudigl, der nebenbei immer noch im Chor beschäftigt war, dem Gesangsmeister Cicimarra zur weiteren Ausbildung, ließ ihn bei diesem Meister Rollen einstudiren und die Trinkleidenschaft des damaligen ersten Bassisten Siebert bahnte Staudigl, ehe es derselbe ahnte, eines Abends den Weg zum ersten Debut. Er sang als momentaner Ersahmann für den volltrunkenen Siebert den Pietro in der "Stummen von Portici", und gesiel derart, daß sich Duport veranlaßt fühlte, ihm alsbald die bedeutende Rolle des Sarastro in Mozart's "Zaubersslöte" anzuvertrauen, und siehe da, auch diese große Aufsgabe löste der Künstler zur vollsten Zufriedenheit.

Nun war Staudigl's Glück gemacht, dem versto= penen Stiftscleriker hatte sich die Welt eröffnet, welche den gediegenen Künftler mit offenen Urmen aufnahm. Freilich war in Wien in der erften Zeit von Staudigl's Rünftlerwirken sein materieller Erfolg kein besonders bril= lanter, denn Duport war in Bezug auf Gagenerhöhung fein großer Freund von Sprüngen. Staudigl mußte in den erften Jahren für eine unglaublich kleine Gage wir= ten. 218 er aber seine dreimonatliche Urlaubszeit zu einem Gastspiel in London verwendete, wo ihn die Eng= länder gar bald als den erften und gediegensten Orato= rium= und Gluck-Sänger erkannt und geschätt hatten, wo er das Geld zu Pfunden (Sterling) einnahm, da legte er den Grundstein zu seiner späteren Wohlhabenheit und man kann sagen, das schöne Haus, das sich Staudigl in der Rettenbrückengasse in der Vorstadt Wieden er= tauft, und welches heute noch im Besitze seiner Familie ift, war zumeift mit englischem Gelde bezahlt. Später brachte er noch ein bedeutendes Jagdrevier in sein Eigen= thum.

Mittlerweile hatte es der Künftler auch in Wien zu einer großen Gage gebracht und seine Beliebtheit nahm allmälig riesige Dimensionen an. "Norma, ""Nobert der Teusel, ""Hobert der Teusel, ""Hobert, ""

"Lucretia Borgia, " "Maria di Rohan, " "Don Sebaftian " u. s. w., u. s. w. bildeten ein reichhaltiges Repertoire dieses seltenen Künstlers, der auch als Liedersänger das Höchste leistete, was einem Künstler erreichbar ist. Wir erinnern hier nur an Staudigl's unvergleichlichen Vortrag von Schubert's "Wanderer".

Und ein solches Talent sollte so elendiglich enden! Es scheint, daß zumeift Ueberreiz, ein allzu großes Hinge= ben ernster Studien, wohl auch übermäßige Anstrengung den Reim zu Staudigl's unheilbarer Krankheit gelegt hatte. Er mußte dem Wahnsinn anheimfallen und endete an völliger Erweichung des Gehirnes. Unvergeßlich wird Verfasser dieser "Rückschau" jener erschütternde Moment fein, wo er den damals als Regisseur im t. f. Hofopern= theater angestellten Sänger Staudigl bei der Probe einer Flotow'schen Oper auf der Bühne zwischen zwei Coulissen sipend und heftig weinend getroffen hatte. Nach der Ursache des großen Schmerzes des Rünftlers fragend, erfuhr er, Staudigl sei darum so arg in Berzweiflung gerathen, weil ihn plöglich das Gedächtniß derart im Stiche gelassen hatte, daß er kein Wort von seiner sorgfältig einstudirten Rolle wußte. Das waren freilich schon sehr bedenkliche Symptome, sichere Vorboten des sich bei ihm nur all= zubald entwickeln sollenden Uebels der Erweichung des Gehirns. Staudigl fiechte über ein Jahr, ehe ihn eine gütige Vorsehung seiner Auflösung entgegenführte. Er war eine der ersten Zierden der deutschen Oper, sein Ruhm überlebt ihn, er wird fast unersetlich, gewiß unvergeklich sein!

### XVIII.

## Wilhelm Kunft.

Mit dem Tode Wilhelm Kunst's, des geseierten Helden= und Schauspielers im Theater an der Wien, diesem Liebling des hiesigen Publicums durch mehr als 30 Jahre,
war wieder ein Stück von Alt-Wien, eine allbekannte Persönlichkeit zu Grabe getragen worden, die es schon verdient,
daß man in der "Rückschau" auch ihr einen Scheideblick
zuwirst. Vergänglich ist ja so des Wimen Ruhm, er kann
nur die Gegenwart sein Eigen nennen, und darf noch froh
sein, wenn ein dankbares Publicum gütig genug ist, ihm
eine freundliche Erinnerung zu weihen. All' dieß ist mehr
oder minder ein Geschenk von Wohlwollenden.

Wilhelm Kunft, im Jahre 1799 in Hamburg geboren, war der Sohn eines unbemittelten Schuhflickers, und bestimmt, das Metier seines Vaters zu erlernen, wozu er jedoch keine besondere Neigung empfand. Desto tieser aber wurzelte in dem jugendlichen Gemüth die fast unbezwingliche Lust zur dramatischen Kunst und er verwendete all'

seine kleinen Ersparnisse dazu, fleißig das Hamburger Stadttheater zu besuchen. Da fügte es der Zufall — nen= nen wir es ein gütiges Geschick, um nicht sagen zu müssen die Vorsehung, — daß der berühmte k. preußische Hof= schauspieler Wurm zu einem Cyclus von Gaftvorftellun= gen auf dem Stadttheater in Hamburg eintraf; das war Waffer auf des jungen Runft's Mühle. Mit der gespanntesten Aufmerksamkeit und Theilnahme, mit einem Intereffe, das fich nur auf Ginen Gegenftand concentri= ren zu wollen schien, verfolgte der junge Runft jede Gaftvorstellung dieses Mimen, und seine Berehrung für denselben, so wie für die dramatische Runft, die an Burm einen ihrer befähigteften Repräfentanten hatte, ging so weit, daß er sich demselben als Wigier, als Stiefelputer anbot, und mit ihm eines schönen Tages seine Baterftadt Hamburg verließ. Wurm fand großen Gefal= len an dem aufgeweckten, für die Runft erglühenden jun= gen Menschen, und beschloß selbst an deffen theatralische Ausbildung Sand anzulegen, ertheilte ihm dramatischen Unterricht und hatte an dem jungen Manne einen über= aus eifrigen Schüler. Runft erzählte später oft seinen Collegen, daß er mährend des Stiefelpupens den Samlet studirt habe.

Sein großer Eifer für den felbstgewählten Beruf brachte es dahin, daß Runst, ohne eigentliche wissenschaft= liche Bildung, die Bühne zu Cöln am Rhein betrat. Seine erste Debutrolle war Carl Moor in den "Räubern" und der junge Mann riß Alles zum Beifall hin. Leider entwickelte

sich in ihm auch jest schon neben seinem offenbar großen Talente zur Schauspielkunst noch speciell ein Talent nach einer ganz andern Richtung, das er später auch zur persecten Ausbildung brachte, die Kunst, auf unerlaubte Art zu verschwinden, oder wie man sich in der Theatersprache auszudrücken pslegt, die Kunst im "Durchbrennen".

Trop des ungeheuren Beifalls, den er in Göln ernstete, verschwand Kunst eines Tages plößlich und kam im Jahre 1824 nach München, woselbst er am königl. Hofstheater am Jarthore mit demselben Erfolge spielte wie früher in Göln und sogleich mit der für die damaligen Berhältnisse dort unerhörten Gage von fl. 2400 engagirt wurde.

Bon München aus machte Kunst mit Director Carl im Jahre 1825 die Reise nach Wien, um auch in der Raiserstadt seine schönsten Triumphe zu seiern. Bon dieser Zeit an war Kunst dem Wiener Publicum durch seine Kunstleistungen auf der Bühne hinlänglich bekannt. Wer erinnert sich nicht noch seiner vortresslichen Leistungen als: Carl Moor, Göt, Tell, Otto von Wittelsbach, Everard (im "Irrenhaus zu Dijon"), Albrecht der Streitbare, Dunois, Warquis Posa, Jaromir, Hinto u. s. w., ganz besonders aber seines Hamlet's, dem selbst die ersten Drasmaturgen und Kunstrichter die Palme des Sieges und der Bollendung zugestanden.

Seine Vorzüge als dramatischer Künstler bestanden in einer schönen, kräftigen Heldengestalt, einem seurigen und beredten Auge, einer edlen Plastik in allen Stellun=

gen und Bewegungen auf der Bühne, in einem wundervoll fräftigen, sonoren, jeder Modulation fähigen Organe, und in einer glühenden und sprühenden Phantasie. So viel über Kunst, den Schauspieler, dessen Schattenseite zuweislen die Sucht nach Essecthaschen war. Als Mensch und Sohn zeichnete ihn besonders herzliche, innige Liebe zu seinen alten Eltern aus, die er, so wie seine Verhältnisse es gestatteten, sogleich nach Wien kommen ließ, um sich nicht mehr von ihnen zu trennen, bis sie beide der Tod dahinrassste.

Schon seit mehreren Jahren hatte sich bei Kunst ein Herzsehler bemerkbar gemacht, dem sich später noch ein anderes, den sicheren Tod im Geleite führendes Leiden beisgesellte, welchem Kunst in der Nacht vom 16. auf den 17. September 1860 im 60. Jahre seines vielbewegten Lebens hier in Wien, an der Stätte seiner schönsten Trisumphe, erlag.

#### XIX.

# Des Komikers Johann Grün Leichenbegängniß

gibt in der That Anlaß zu sehr ernsten Betrachtungen, zu einer Parallele, die zu ziehen wir uns nicht enthalten fonnen, so groß auch immer unsere Achtung vor dem alten Spruche: "De mortuis nil nisi bene," - den ein Spree-Athener einmal frei übersette: "Bon den Todten bleibt nichts übrig als die "Beene" (Beine), " — sein mag. — Es ift dieß eine Parallele mit dem einige Monate früher stattgehabten Leichenbegängniß des Beldenspielers Wilhelm Runft, dem diese "Rückschau" ein eigenes Capitel widmen zu sollen glaubte, weil Runft's vortreff= liche Leiftungen das Publicum Wiens, wenn auch mit fleinen Unterbrechungen, durch länger denn dreißig Jahre vergnügten — Johann Grün, deffen Leichenbegängniß eben diefe Parallele veranlaßt, hatte demfelben Publicum, den lachluftigen Wienern nämlich, durch 5-6 Jahre das Zwerchfell tüchtig erschüttert.

Beide — Kunst und Grün — waren hier schwer erkrankt, beide waren durch langwieriges Siechthum in dürftigen, erwerbslosen Zustand versetzt und hoffnungslos ihrer Kunst für immer entzogen, nur daß Kunst in Wirkslichkeit durch Alter und Krankheit in "die peinliche Noth" gerathen war, während die simulirte Dürstigkeit des Kosmikers sich nach dessen Tod als ein schlechter Spaß erwies, als ein rein speculatives Manöver, wodurch die sprichwörtlich gewordene Gutmüthigkeit der Wiener, sowie die humane Theilnahme und wahrhaft ausopsernde Freundschaft seiner Collegen in unverantwortlicher Weise mystissicit wurden.

Was geschah für Beide, um ihnen ihr schweres Unsglück zu erleichtern, um diesen Hartbedrängten unter die Urme zu greifen?

Für Wilhelm Kunst wurde über Unregung zweier seiner ältesten Freunde und Collegen eine Sammlung bei sämmtlichen Bühnen Wiens veranstaltet, an der sich die Mitglieder des k. k. Hosburgtheaters mit fl. 80, jene des Carltheaters mit fl. 120 und die Mitglieder der andern Bühnen Wiens in edler Bereitwilligkeit in der Art betheiligten, daß dadurch für den armen Kunst eine Summe von 300 und etlichen Gulden aufgebracht wurde, eben hinreichend, ihm während seines leidenden, hoffnungselosen Justandes in einem ärmlichen Zimmerchen, dessen ganzes Meublement in einem Bette, einem Tisch, ein paar Rohrstühlen, einem ziemlich alten, harten Ruhebette und einem alten Kasten bestand, in den fünst kummervollen Mosen

naten bis zu seinem Hinscheiden die nöthigen Lebens= mittel, Medicamente und ärztliche Hilseleistung zu ver= schaffen.

Grün hingegen fand, als er sich durch Brutalität die Theilnahme des gutmüthigen Directors Alois Poforny verscherzt hatte, der ihm in seinem franken, er= werbsunfähigen Zustande durch ein ganzes Sahr seine volle Gage hatte auszahlen lassen, an dem dramatischen Dichter D. F. Berg (Cbersberg), den Redacteur des "Riferifi", einen wahren, edlen, theilnahmsvollen und aufopferungsfähigen Freund, welcher ihn, als er durch eigenes Verschulden am Theater an der Wien entlassen wurde, in die Josephstadt übersiedeln ließ, ihm dort eine an= ständige Wohnung mit bequemem Meublement verschaffte, und durch Grün's beständige Rlage über deffen Dürftig= feit bewogen, ihn über ein halbes Jahr aus eigenen Mitteln mit allem Nöthigen in wahrhaft aufopfernder Weise unterstütte, so daß Grün factisch ganz und gar von Berg erhalten wurde. Als Grun einmal gegen seinen er= probten Freund Berg den Wunsch aussprach, eine Reise nach Italien machen zu können, von der allein er noch seine Wiedergenesung hoffen durfe, da war es wieder der edelmüthige Berg, der Alles aufbot, zu diesem Zwecke eine Akademie zu arrangiren, deren Erträgniß im Stande wäre, seinem Freunde die Realisirung von deffen letter Hoffnung zu ermöglichen, und er wurde in diesem wahr= haft samaritanischen Beginnen noch von einem zweiten Menschenfreunde, Berrn Albert Strauß, auf das Gifrigfte unterstützt. Der brave Nestron, der immer das Herz am rechten Flecke hatte, überließ mit humanster Bereitwilligsteit zu diesem Zwecke sein Carl-Theater zu einer Mittags= Akademie, an der sich durch gefällige Mitwirkung zu Gunssten ihres hartbedrängten Collegen, den Alle von der größten Armuth und Dürstigkeit heimgesucht wähnten, alle ersten Komiker Wiens betheiligten. So etwas mußte wirken, und in der That, das Publicum strömte zu dieser Akademie in Massen herbei, und deren Keinersträgniß belief sich auf nahezu 3000 fl. — Das konnte man schon Hilfe in der Noth nennen.

Alls bald darauf Grun seinem unheilbaren Lungen= übel erliegen mußte, war man nicht wenig erftaunt, als sich ein Testament vorfand, welches über die Summe von fl. 5000 für verschiedene Legate verfügte, und eine sehr be= trächtliche Summe für einpompofes Leichenbegangniß anwies. Berg, der feft der Meinung lebte, Grun befite fein anderes Bermögen als das Erträgniß jener Akademie, das auch nicht mehr vollständig vorhanden sein konnte, war im höchsten Grade überrascht und er konnte nichts Underes glauben, als daß Grün bei Abfaffung dieses Tefta= mentes schon im Delirium gewesen sei, oder sich auf dem Todtenbette noch habe einen Spaß erlauben wollen. 2118 jedoch später in Gegenwart eines Notars und zweier Ge= richtspersonen eine genaue Visitation vorgenommen wurde, fand man in einem Secretar des Berftorbenen, in einer der untersten Laden eine angeschraubte Caffette, und bei deren Eröffnung ergab sich, daß dieselbe ein älteres

Sparcassedückel, auf die Summe von fl. 3000 C.=M. lautend, dann einige hundert Gulden baares Geld in Banknoten und ein zweites Sparcassedückel mit der Summe von fl. 1500 De. W. enthalte, welche von einem Theile des Akademie=Erträgnisses herrührte, somit genau die Summe auswies, über welche der Verstorbene lettwil= lig versügt hatte. Es liegt somit klar zu Tage, daß Grün, als er, Dürstigkeit vorspiegelnd, die Hike seines Freundes Verg ansprach und auch factisch annahm, schon im Vesitze von fl. 3000 C.=M. war, welche Summe für die Spanne Zeit, die ihm bei seinem krankhasten Zustande noch zu leben vergönnt sein konnte, mehr als ausreichend, daß somit jede menschenfreundliche Hise Verschwendung, ein unmotivirtes, unverschämtes Vegeh= ren war.

Als Kunst seinen Leiden erlegen, fanden sich als Baarvorrath fl. 4.84 kr. De. W. vor, alles lebrige hatte seine fünsmonatliche Krankheit verschlungen, und abermals waren es wieder die beiden schon erwähnten Freunde und Collegen, die neuerdings sammelten, um so viel aufzubringen, dem Künstler ein bescheidenes, jedoch anständiges Begräbniß zu verschaffen. Er konnte seinen Erben nichts hinterlassen, als seine Theatercostumes und jenes denkwürdige Buch aus Friedrich Schiller's Bibliothek (ein Exemplar der "Räuber"), welches ihm der Sohn des berühmten deutsschen Dichters, der königlich preußische Appellationsrath Ernst v. Schiller, zum Andenken gab, und diese Widmung im Buche eigenhändig bestätigte, jenes Buch, das Kunst stets

wie eine Reliquie, wie ein Heiligthum verehrte, und von dem er sich, obschon ihm nicht unbedeutende Beträge dafür geboten wurden, selbst in der größten Dürstigkeit, der er in seiner letzten Lebensperiode ausgesetzt war, nicht trennen konnte.

Grün war durch seine erheuchelte Armuth im Stande nach seinem Tode noch Tausende als Legate zu hinterlassen, und einem Crösus gleich tausend Gulden für sein prachtvolles Leichenbegängniß anzuweisen!

Runft's Leichenbegängniß war einfach, doch anftänzdig; dem Zuge schlossen sich zahlreiche Freunde und Verzehrer des Verblichenen an. Alle Theater Wiens, die beis den k. k. Hoftheater nicht ausgenommen, waren bei Runft's Leiche massenhaft vertreten, indem sast alle dramatischen Künstler Wiens dem geschiedenen Collegen die letzte Chre und Liebe erwiesen, und die herzlichste Theilsnahme war auf den Wienen Aller ausgedrückt. Grün's Leichenzug war groß und fand mit allem kirchlichen Gespränge statt, aber es solgten demselben nur Schaulustige und Neugierige, die der Pomp eines TausendguldensBegräbsnisses anlockte, und die sonst keinen Antheil nahmen. Bon sämmtlichen Bühnen Wiens waren nur sehr wenige Mitglies der erschienen, vom Carltheater nur Sine Notabilität — Carl Treumann.

Bei Kunft's Leichenbegängniß sah man feuchte Augen, bei Grün's Leichenbegängniß nur neugierige Blicke. — Welches von beiden verdient nun den Borzug?

Um Schluffe diefes Capitels fei es uns gegönnt, noch eines kleinen, aber scharf charakterisirenden Intermez= 30'8 zu gedenken: Mitten unter den Vorbereitungen zur Akademie verschlimmerte sich Grün's Zustand derart, daß man der ernften Befürchtung Raum gab, er werde den schon bestimmten Tag der Akademie nicht mehr erleben. Aus diesem Anlaß fragte Berg den schwer Erkrankten, wie er wohl, wenn ihm noch vor dieser Akademie etwas Menschliches passiren sollte, über das in Aussicht stehende reiche Erträgniß zu verfügen gedenke, und erlaubte sich ihm vorzuschlagen, seine ältesten Runftgenossen in Wien, die eben mehr oder minder in nicht gunftigen Berhältnif= fen lebten, mit einigen hundert Gulden zu bedenken und bezeichnete hiezu namentlich die SH. Hopp, Stahl, Brinke und Frau Schmidt, geborne Demmer. Grun zeigte sich über diesen Vorschlag sichtlich erfreut, und ver= sprach seinem Freunde diesen Rath freudig zu befolgen. Ja noch mehr, etliche Tage darauf eröffnete Grün seinem Freunde Berg, daß er deffen Borschlag befolgt, ein Te= ftament in diesem Sinne verfaßt und es auch bereits einem Notare übergeben habe, und er fügte noch bei, daß ihm diese Handlung eine so wohlthätige Befriedigung verschafft habe, daß er sich nun um ein Bedeutendes erleichtert fühle. Die Eröffnung des Testamentes zeigte, wie wenig Grun seinem Freunde Wort gehalten, und was somit seine letten Worte waren.

Nun aber — requiescat in pace!

#### XX.

# Seltsame Wandlung der Stimme bei einem Sänger.

Gelegentlich des Gastspieles der unvergleichlichen Sänsgerin Jenny Lind (jest verehelichten Goldschmid) gastirte mit der Geseierten im Theater an der Wien im Jahre 1847 als Elvin in der Oper "die Nachtwandlerin" ein vom Disrector Pokorny aus Ugram hierher berusener Tenor Namens Stasics. Die Leistung dieses Kunstjüngers sand kaum irgend eine Beachtung, einmal schon, weil Jenny Lind das Hauptinteresse für sich in Unspruch nahm, dann aber auch weil Stasics, so schöne Unlagen er auch verrieth, doch ein viel zu schwaches Stimmchen entwickelte, als daß ihm auf der Bühne eine bedeutende Lausbahn in Aussicht zu stellen gewesen wäre. — Man rieth dem junzen Manne damals, dem Theater zu entsagen, und wirks

lich kehrte Stasics nach seiner Heimat, wo er sich seiner früheren Beschäftigung als Apotheker widmete.

Jahre vergingen, die Wiener hatten den unbedeutens den Sänger Stasics, welchen Jenny Lind vor Jahren so sehr verdunkelte, schon ganz und gar vergessen, da tauchte mit einem Male die überraschende Nachricht auf, derselbe habe unter dem deutschen Namen Steger in Pest und Prag Vurore gemacht, in ersterer Stadt ungarisch, in letterer deutsch singend. Ein Ersolg als Sänger in dem musikaslisch gebildeten Prag, das hatte, wie die Wiener wußten, schon etwas zu bedeuten, denn der Ausspruch des Prager Publicums war in musikalischer Beziehung seit vielen Jahren maßgebend, und die Prager hatten so manchen ausswärts geseierten Künstler mit Protest zurückgewiesen, und es hatte sich nachmals herausgestellt, daß das Prager Urtheil das richtige gewesen.

Was war mit Steger's Organ im Laufe nur einisger Jahre für eine gewaltige Wandlung vorgegangen? Aus dem Sänger mit dem schwachen, wie es schien fast franken Stimmchen, war ein Gesangsriese geworden, ein Sänger, dessen Brustkorb von Gisen construirt schien, dessen Lungen der gewaltigsten Anstrengung sich fügten. Waren doch Verdi'sche Schreirollen für Steger nur ein Spielwerk. Eine ähnliche Metamorphose ist uns wäherend unserer vielsährigen Theaterpraxis kein zweites Wal begegnet.

2118 Cornet die Direction des f. f. Hofoperntheaters

im Jahre 1853 antrat, debutirte Steger das erste Mal am 12. Juni neben der Tietjens und neben Beck als Arnold im "Tell" mit dem glänzendsten Erfolge, und außer der Deutlichkeit der Vocalisation war es zumeist die überwiegende Kraft der Stimme, welche diesem zum Heldentenor geschaffenen Sänger in Wien schnell so zahlreiche Freunde gewonnen.

Er spielte sich so zu sagen mit den anstrengendsten Partien, welche ihm auch ausschließlich übertragen wur= den. So z. B. übertönte sein fraftvolles, markerschüttern= des Organ in dem lärmenden Finale des 4. Actes von Auber's "Berlornem Sohn" den ganzen Chor und das Dr= chefter, ja selbst die brausenden und schmetternden Posau= nenftöße. Der "verlorne Sohn" ift eine so anstrengende Opernpartie, daß Ander seinem Director Holbein ein= mal das Geftändniß machte, er singe ihm lieber an zwei aufeinanderfolgenden Abenden den Propheten oder den= Raoul in den "Hugenotten", als einmal nur den verlor= nen Sohn, und es blieb diese Rolle fortwährend nur im ausschließlichen Besitze Steger's, der sich dadurch nicht im Geringsten alterirt fühlte. Welche Triumphe feierte Ste= ger hier an der Seite des gleichfalls mit einer kolossalen Stimme begabten Sängers Beck in den Opern: "Lucretia Borgia, « "Lucia, « "Hernani, « "Belisar, « "Cortez, « "Reolanthe, « "Leonore « ("Favoritin «) u. f. w.

Er hatte sich in Wien in kurzer Zeit zu einer unge= wöhnlichen Beliebtheit emporgeschwungen, welche ihm selbst

dann noch erhalten blieb, als er über die Gebühr der Manier des Tremolirens huldigte. Zerwürfnisse mit der Direction, wohl auch eine für beide Theile etwas unbesquem werdende Spannung zwischen dem, jedem Servilissmus fremden Künstler und dem an das Schweiswedeln und Nackenbeugen gewohnten damaligen Oberstkämmerer führten die Auslösung und Nicht-Wiedererneuerung des Contractes mit Steger herbei, der später noch wiederholt als Gast hier erschien, und stets die freundlichste Aufnahme gefunden hatte. Zumal in seiner Capitalleistung, des Cleazar in der "Jüdin", einer Partie, mit der Steger so zu sagen in's Schwarze getroffen hatte, denn auch in Bezug auf die Darstellung — fast stets eine Schattenseite bei Steger — war sein Eleazar bis in die kleinsten Details mussterhaft ausgearbeitet.

Seit Jahren zieht Steger das Reisen auf lucrative Gastspiele, wie z. B. wiederholt in Bukarest, im Nationalstheater in Pest, in Prag, wohl auch in deutschen Hauptsstädten der Annahme eines sixen Engagements vor und sindet bei seiner eisernen Gesundheit dabei bestens seine Nechsnung. Seine Lieblingsidee, nach Italien zu reisen, und sich der italienischen Oper zu widmen, scheint Steger in neuezer Zeit aufgegeben zu haben.

Steger hatte und hat noch brillante Engagements und sammelte sich in einigen Jahren ein ansehnliches Bersmögen, mit dem er klug hauszuhalten versteht. Er besitzt einen trefflichen Charakter, ein offenes Herz und einen

collegialen Sinn, Eigenschaften, die ihm überall zahlreiche Freunde erwerben. Zur Zeit als Emma di La Erua als Primadonna im kaiserl. Theater zu Rio Janeiro engagirt war, erging auch an Steger eine Berusung dahin, zu einem fabelhaften Honorar, worauf der Künstler jedoch nicht einging.

Mit seiner Sattin, einer Schülerin des Wiener Consfervatoriums, welche früher auch eine Zeit lang der Bühne angehörte, lebt Steger in der glücklichsten Che.

#### XXI.

#### Ein nie Alternder.

Der k. k. Hofschauspieler Carl Fichtner scheint sich, wie Emil Devrient unter den Deutschen, wie die Dejazet und Mars unter den Franzosen, auf der Bühne das Geheimniß eines ewig jugendlichen Aussehens erworben zu haben. Betrachten wir uns den liebenswürdigen Künsteler, der, heute noch eine Zierde des k. k. Hofburgtheaters, mit jugendlicher Krast, voll Clasticität und Geschmeidigkeit, voll Adel und mit der seinsten Tournure in Salonstücken sich bewegt, ein Muster für sich heranbildende junge Künsteler, etwas näher, es lohnt sich hier schon der Mühe.

Carl Fichtner weiht nun schon durch länger als 40 Jahre, also beinahe ein Menschenalter, sich dem Dienste Thaslias, und zwar noch immer mit einem Erfolge, um den ihn Viele beneiden dürften. Er war zu Ansang der Zwanzigersjahre, freilich damals ein erst austeimender, sprossender Jüngling, in seinem Aeußern was man sagt "bildschön",

mit einem fanften und lieblich tonenden Organ begabt, zuerft im Theater an der Wien, unter des Grafen Palffn Direction, und zur Zeit, als Fichtner's Pflegevater, der damalige Dramaturg des Theaters an der Wien und zu= gleich dramatische Dichter Wilhelm Vogel, dort als Ge= neralsecretär fungirte, aufgetreten, und hatte, wie dieses kaum anders kommen konnte, sich schnell die Gunft des Publicums erworben. Es war zunächst wieder ein nach dem Französischen von Vogel bearbeitetes Rührdrama: "Der falsche Schlüssel, " in welchem Fichtner, in einer überaus dankbaren Rolle beschäftiget, die Aufmerksamkeit Schreivogel's, diefes gediegenen Secretars des Sofburg= theaters, auf sich zog, der Fichtner fofort für das Sof= burgtheater engagirte, an welcher Bühne diefer Günftling Thalia's nun fast schon durch vierzig Jahre auf das Chrenvollste wirkt, mit jeder neuen Rolle Proben seines merkwürdigen Talentes liefernd.

Fichtner war es zunächft, dessen seines Spiel den Bauernfeld'schen Lustspielen zu dem hohen Grad von Beliebtheit verholsen hat, den selbe im k. k. Hospburgtheater durch mehr als drei Dezennien behaupteten, und Fichtner schafft heute noch mit jeder neuen Rolle, die er übernimmt, etwas Meisterhaftes. Der llebertritt in ein reiseres Rollensach hat diesem denkenden Künstler nur ein neues Feld seiner Wirksamkeit eröffnet. — Bor etwa zwanzig Jahren schwebte das Leben dieses am Nervensieber tödtlich erkrankten Künstlers in Gesahr, und die Theilnahme des Wiener Publizeums für seinen ausgesprochenen Liebling äußerte sich

damals in einer für denselben sehr ehrenden Weise. Von dieser Zeit her rührt auch eine Schwäche seines Gedächtnisses, welche dem Künstler das Studium seiner Rollen wohl sehr erschweren mag, und die nächste Ursache sein dürste, daß sich derselbe so häusig auf der Bühne verspricht. Allein das immer gerechte Publicum hat dem Künstler in dieser Beziehung schon längst einen Generalpardon bewilligt, und Fichtner scheint das Necht zu haben, sich zu versprechen, so oft er will.

Seit mehr als zwanzig Jahren mit der Tochter des Hofschauspielers und Regisseurs weil. Joseph Koberwein, der k. k. Hofschauspielerin Betti Koberwein, vermält, hat er einen Sohn, der gleichfalls ein nicht gewöhnliches Bühnentalent entwickelt, und der, irren wir nicht, zuerst am Hofe des bekannten Kunstmäcens, des Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha, debutirte.

Fichtner bekleidet schon seit vielen Jahren die Regisseursstelle am k. k. Hosburgtheater; er ist Besiger des Berdienstkreuzes des herzoglich sächsischen ernestinischen Hausordens und zugleich das drittälteste Mitglied des k. k. Hosburgtheaters; ihm gehen in der Dienstzeit nur Unschütz und Löwe vor, und er wird in nicht ganz zwei Jahren, nach zurückgelegter vierzigiähriger Künstlerwirksfamkeit am Hosburgtheater, in den wohlverdienten Ruhesstand treten können.

Seit Monaten wird das Publicum nicht müde, seinem Liebling Fichtner den Beweis zu geben, in welch' hohem Grade er dessen Liebe besitze, und wie schmerzlich es sein

Scheiden von der Bühne empfinden würde, indem es densfelben, so oft er in einer seiner alten Glanzrollen auftritt, mit minutenlangem, demonstrativem Beisall empfängt; das ist sehr schön und der Liebenswürdigkeit des Wiener Pusblicums Ehre machend, doch sollte man nach unserem Besdünken auch den sesten Entschluß eines Künstlers achten, den gewiß nur triftige Gründe bestimmen können, dem Schauplaß seines rühmlichen Wirkens freiwillig zu entsfagen.

#### XXII.

## Ein Chamäleon.

Rein Kunst= oder Musikfreund hat wohl des erst vor einigen Jahren hier verstorbenen schmächtigen, sast verkommen aussehenden Männchens vergessen, das sich et= was mühselig durch's Leben schleppte, weil es hinkte, da= gegen wieder ein ganzer Mann war, saß es am Noten= pult, das Violoncell zwischen den Beinen, dem es die mar= kigsten, krastvollsten, melodiösesten Töne zu entlocken verstand, Egyd Borzaga's, dieses vieljährigen Orchestermit= gliedes des f. k. Hosoperntheaters, dann Mitgliedes der k. k. Hosoperntheaters, unter Holbein's Directors des f. k. Hosoperntheaters, unter Holbein's Direction aber Secretärs dieser Bühne.

Borzaga war ein äußerft vielseitiges, proteusartiges Talent, ein echtes Chamäleon, denn er spielte nach den verschiedensten Farben. Als Violoncellist war er einer der gediegensten, geachtetsten Künstler auf diesem Instrumente, das er, was die Festigkeit und das Markvolle des Tones betrifft, mit derselben Virtuosität behandelte, wie der erst jüngst verstorbene Manseder seine Violine. Was Vorzag a Classisches in der sogenannten Kammermusik leisten konnte, davon gaben die hervorragendsten musikalischen Productionen Wiens, die concerts spirituels und die Hellmesberger'schen Quartette den sprechendsten Besweis.

Aber Borzaga's Thätigkeit beschränkte sich durchaus nicht einseitig auf das Virtuosenthum, er besaß auch die umfassendsten und genauesten Kenntnisse der Bühne, und bezüglich der Leitung derselben ein administratives Talent, wie solches nur Wenigen verliehen ist; dabei Ausdauer, Zähigkeit, Energie und Willenskraft, wie solche in gleichem Grade nur selten vorkommen. Vorzaga konnte mit der Unverdrossenheit eines Lastthieres arbeiten; er, der schwächlich Scheinende, ermüdete nie, und wäre auch ganz gewiß ein ausgezeichneter Theaterdirector geworden.

Bezeichnend für seine Chamäleon-Natur mag der Umstand sein, daß Borzaga, dessen politische Gesinnung man fast eine ultra-radicale (um nicht zu sagen demago-gische) nennen konnte, sich dennoch als Mitglied der k. k. Hosofcapelle, sowie des k. k. Hosofoperntheaters zu halten vermochte, daß er, der freisinnigste Mann, als Secretär neben dem conservativsten Director (Holbein) sich jahre-lang zu behaupten verstand, und selbst dann, als er kurz nach Jansa's Entlassung aus der k. k. Hosofcapelle politi-

tischer Gründe halber in eine Untersuchung gerathen, sich vollständig und glänzend zu purificiren gewußt. Sein unsruhiger Geist wurde erst zur Ruhe gebracht, als er einem längeren, entarteten Hämorrhoidal-Leiden unterliegen mußte.

Er hinterließ eine Witwe mit zahlreicher Familie, die jedoch in der ältesten Tochter, welche durch ihren Vater zu einer ganz tüchtigen Sängerin ausgebildet worzen war, eine ergiebige Unterstützung erhalten hat. Letztere hat sich bereits vermält, und war an deutschen Opernbühnen von Rang als Primadonna engagirt, in welcher Eigenschaft sie noch gegenwärtig unter dem Doppelnamen Skala-Borzaga wirkt.

#### XXIII.

# Ein Komiker mit einer einzigen Rolle.

Einseitig gebildete Schauspieler, deren eigentliche Berwendbarkeit sich auf ein exclusives Rollenfach beschränkt, wie z. B. die besonders gelungene Darstellung von Justenrollen, von carifirten Engländern, von Geizhälsen, Simandeln u. s. w., gibt es, so lange überhaupt Theater bestehen; aber daß ein Schauspieler in der Darstellungsstunft Einer Rolle das Höchste, Bollkommenste leistet, was einem Mimen möglich wird, in allen übrigen Rolsen jedoch vollkommen ungenießbar bleibt, das gehört schon zu den Ausnahmen, und ein solches seltenes Exemplar, ein solches unicum, möchten wir sagen, bildete seiner Zeit, das ist etwa vor 30 Jahren, der norddeutsche Komiker Börner mit seiner einzigen Rolle, dem Maurerpolier Kluck in Louis Angely's Baudeville: "Das Fest der Handwerker. "War das eine prachtvolle, abgerundete, bis

in die kleinsten Details auf das Sauberste durchgeführte Leistung, in treffender Maske, in allen Gesten und Bewesgungen, in der trockenen Komik unerreichbar möchten wir sagen; da war in der That jeder Zoll ein — Mausrerpolier!

Und welch' flägliche Rolle spielte jener Börner in einer jeden andern Rolle. Duport hatte ihn für das f. f. Hofoperntheater engagirt, machte auch ein ganz gutes Geschäft mit ihm, denn "das Fest der Handwerker" hat wohl bei 100 Wiederholungen erlebt, weil es sehr be= liebt und als Vorspiel bei Balleten sehr leicht verwendbar gewesen, denn dazumal herrschte noch die gute Sitte, daß man dem Ballet ein Guttheil seiner ihm angebornen Langweiligkeit dadurch benahm, daß man es auf die Dauer von anderthalb Stunden beschränkte, nicht aber ihm, wie jest, einen ganzen Abend einräumte. Als es aber Duport in anderen Rollen mit Börner versuchte, z. B. in den Operetten: "Paris in Pommern, " "der Chorist in der Equipage" u. f. w., da follte er nur zu bald ein= sehen, daß er es mit einem ganz unverwendbaren Mitgliede zu thun hatte.

Hätte sich Börner übrigens auf den Rummel verstanden, er wäre sicherlich im Stande gewesen, mit dieser einzigen Rolle sich eine Existenz zu gründen, dann aber hätte er mit seinem Maurerpolier Rluck die ganzen deutschen Bühnen der Runde nach durchwandern müssen und sich als Gast ein schönes Geld verdienen können; aber auch darauf verstand sich Börner nicht; das Geld war ihm zu

rund, kollerte ihm durch die Finger, und so kam es, daß der unvergleichliche Kluck-Darsteller, der in Wien allein mit dieser einzigen Rolle länger als ein Jahr im behagslichsten Wohlstand hätte leben können, plößlich einer Sternschnuppe gleich verschwunden war, nicht die leiseste Spur seiner Existenz hinterlassend. — Und auch auf Bühnen, wo "das Fest der Handwerker" ein bereits abgespieltes Stück war, konnte Börner noch mit Sicherheit rechnen, denn wenn er darin auftrat, mußte das Ganze eine durchsaus neue Façon erhalten.

Im k. k. Hofoperntheater wurde übrigens dieses Baudeville in ganz vorzüglicher Weise dargestellt. Da war z. B. der tüchtige Spieltenor Ludwig Cramolini, ein ganz sesches, excellentes Hähnchen; da war die, in der großen Oper sür Pagen eben so ausgezeichnete, graziöse Sängerin Frl. Marie Henkel, sowie später ihre Nachsolzgerin, die als erste Coloratursängerin daselbst engagirte Liebhart, ein sehr anmuthiges, schelmisches Lenchen; da war der alte Gottdank, dieser unvergeßliche Schwabe in der Operette: "Die beiden Füchse," als böhmischer Meister Klempner ein recht drastischer Krpelka, dessen schwaßizger Tanz nicht minder komisch wirkte als jener des Meister Scholz. Bei so eminenter Besetzung war der durchzschlagende Ersolg dieses specifisch berlinerischen Baudevilzles in Wien ein leicht begreislicher.

In der Rolle des Kluck erschienen später im Hospopern= theater noch der Regisseur C. Just, ein sehr verwendbarer, routinirter Komiker, im Leopoldskädter Theater die vorzüg= lichen Komiker Hausmann und Kläger, und im Theater an der Wien der Berliner Komiker Julius Findeisen, durchaus ganz tüchtige Kluck-Darfteller; alle vier mußten jedoch vor Börner's Kluck die Segel streichen.

Und wie kam Börner zur Rolle des Rluck? Börner war beim Theater zu Magdeburg als Baffift engagirt. "Das Fest der Handwerker" war dort ein sehr beliebtes Repertoirestück, der bekannte Romiker Plock, ein vortreff= licher Rluck-Darfteller. Gines Abends erkrankte dieser Rünftler, als gerade "das Fest der Handwerker" ange= fündigt war. Börner erbot fich zur sofortigen Uebernahme dieser Rolle, spielte sie Abends ohne Probe, und . . . sein Gluck war gemacht. Er gefiel in dem Maße, daß Plock von jenem Abend an ganz und gar auf die Rolle des Rluck zu Gunften Börner's Verzicht leiftete, der über Nacht vom unbekannten Bassisten zum beliebten Romiker avan= cirt war. Beigefügt muß werden, daß Börner sich die Rolle des Maurerpoliers ganz und gar zurechtgelegt hatte, und solche vollkommen abweichend von Angeln's Kluck gab.

### XXIV.

# Eine Sängerin mit nur Einer Rolle.

Wir haben im früheren Capitel ausführlich von einem Romiker gesprochen, der nur Eine Rolle hatte. Dieselbe Bühne jedoch, das k. k. Hososperntheater, besaß auch eine Sängerin, die in den letzten 15 Jahren ihrer Wirksamkeit auf eine einzige Rolle beschränkt blieb, nämelich die k. k. Hosospernsängerin Frau Katharina Waldemüller, in früheren Jahren eine sehr berühmte Darstellerin des Tancred in Rossini's gleichnamiger Oper.

Bei Börner war die exclusive Beschränkung auf eine einzige Rolle ein Gebot der Nothwendigkeit, denn Börner war, wie schon erwähnt, in jeder andern Rolle außer dem Kluck ungenießbar, — bei Frau Waldmüller trat aber dieser Fall keineswegs ein, und wenn selbe das Wiener Publicum viele Jahre hindurch nur in der Rolle der Kartenschlägerin Udverson in Auber's Oper: "Die

Ballnacht" zu sehen und zu hören bekam, so lag davon die Ursache durchaus nicht in der Künstlerin selbst, war viel= mehr in ihrer ganz eigenthümlichen Sonderstellung, wohl auch in der Laune der jeweilig an dem Ruder stehenden Directoren des Hosperntheaters begründet, denen es eben gesiel, die Sängerin Waldmüller so gut als unbe= schäftigt zu lassen.

Sie war schon Mitglied des Hofoperntheaters, als dieses noch als kaiserliches Hoftheater unter Einer Direc= tion mit dem k. k. Hofburgtheater stand, und es trat bei ihr genau derselbe Fall ein wie bei dem Sänger und Opernregisseur J. Gottdank, daß er bei einer Bühne, im f. f. Hofburgtheater, als Pensionist erschien, während er bei der Schwesterbühne, dem f. f. Hofoperntheater, noch in Activität erhalten wurde, und deffen dauerndes Engagement, sowie jenes der Waldmüller, dem jeweiligen Di= rector oder Pächter dieser Bühne zur Pflicht gemacht wurde. Frau Waldmüller war nun einmal dem Perso= nalstande des k. k. Hofoperntheaters octronirt worden, und mußte bis zu ihrer Dienftuntauglichkeit beibehalten werden. Durch diese Sonderstellung wurde die so ganz geringe Beschäftigung dieser Rünftlerin zum Theil erklärbar, von der gar Viele im Publicum nicht einmal wußten, ob sie noch an dieser Bühne engagirt sei.

Ratharina Waldmüller war eine Frau, begabt mit einer männlich klingenden, kräftigen Altstimme und sie blieb bis in ihr hohes Alter noch eine ganz gut verwends bare Künstlerin. Ihren vollen Werth sernte man erst späs

ter anerkennen, als sich eine Gelegenheit zum Anstellen von Vergleichen vorsand, und die von Frau Waldmüller seit vielen Jahren gesungene Rolle der Kartenschlägerin in Frln. Therese Schwarz, dieser mit Recht sehr beliebten Altistin und Coloratursängerin, eine neue Repräsentantin erhielt. Frln. Schwarz hatte wohl auch vielen Fleiß auf dieses kleine, aber interessante Röllchen verwendet, traf aber bei weitem nicht den unheimlichen, markerschütternden Ton dieser grauenhaften Sibylle, der einige Aehnlichkeit mit Verdi's wahnsinniger Acuzena im "Troubadour" nicht abzusprechen ist — (hier wie dort ist das vorwiegende Element des Charakters das Grausige).

Frau Waldmüller war die geschiedene Gattin des renommirten Malers und Prosessors der k. k. Akademie und die Mutter des Claviervirtuosen und Compositeurs Ferdinand Waldmüller. Sine Tochter von ihr war Sängerin und trat zum ersten Male in Pest unter Schmid's Direction als Page in der "Ballnacht" auf und vermälte sich später hier als Mitglied des k. k. Hospoperntheaters mit dem Dr. der Medicin und Schriftsteller Hrn. Lach.

#### XXV.

Ida Brüning-Wohlbrück-Schuselka, — Dr. Schuselka.

Ida Brüning=Wohlbrück, welche zu Anfang der Vierzigerjahre von Deutschland hier ankam, war berusen, an den hiesigen 'Theatern eine bedeutende Rolle zu spielen. In der That öffneten sich von den fünf Theatern, welche Wien zur damaligen Zeit besessen, vier der liebens= würdigen Künstlerin, welche überall schnell Boden gewann, sich eine Stellung und einen nicht unbedeutenden Grad von Beliebtheit errang.

Zuerst betrat Frau Brüning, welche in der Eigensschaft einer Opernsängerin nach Wien gekommen war, als Gaft das k. k. Hofoperntheater, woselbst sie die Ausber'sche und Mozart'sche Zerline in "Fra Diavolo" und "Don Juan" sang und sich der freundlichsten Aufnahme erfreute. Pokorny, welcher damals im Josephstädter Theaster über ein paar hübsche Talente für die Spieloper zu

verfügen hatte, warf sein Augenmerk auf die Brüning und lud sie zu einem längeren Gastspiele an seiner Bühne ein, wo sie als Marie in Lorzing's "Czar und Zimmermann" an der Seite des gewandten Spieltenors Granfeld ein seltenes Furore machte. War sie reizend und geschmackvoll im Gesange, so verlieh doch erst ihr herrliches Spiel der ganzen Rolle den wahren Lustre. Diese Marie war eine so gediegene Kunstleistung, daß selbe später die berühmte Luzer sich zum Muster nahm, ohne daß es ihr gelingen konnte, troß ihrer weit überwiesgenden Stimmmittel, einen ähnlichen Effect damit zu erzieslen, als Frau Brüning.

Carl's Scharfblick entging das ausgesprochene Talent der Brüning nicht einen Augenblick; er gewann diese reichtalentirte Künstlerin für seine Bühnen (Theater an der Wien und in der Leopoldstadt) und eröffnete ihr daselbst durch den Cultus des französischen Baudevilles ein weites, höchst dankbares Fach ihrer Künftlerwirksamkeit. Gleich mit der ersten Rolle, der neuen Fanchon in dem von Friedrich Blum bearbeiteten Baudeville "Chonchon" (auch im Josephstädtertheateraufgeführt), gewann Frau Brüning hier festen Fuß, und da sie in einer ganz entsprechenden Umgebung spielte (Director Carl, Fröhlich und de Mar= chion), geschah das ganz Unerwartete, daß die fast zu Tod gehetzte Posse durch das Vaudeville verdrängt wurde. "Chonchon, « die weit über fünfzig Vorstellungen erlebte, folgte bald das Baudeville: "Marie, die Regimentstoch= ter, " nach dem bekannten Sujet der Donizetti'schen

Oper gleichen Namens, und eine Reihe mehr oder minder anziehender Baudevilles, deren Seele jedesmal Frau Brüsning gewesen, die es so wohl verstanden hatte, dieses echt französische Genre dem Wiener Publicum munden zu maschen: Jede ihrer dießfälligen Leistungen war voll Geist, voll Grazie, oft auch von keckem Humor gewürzt, immer pikant und interessant, und dann verstand es diese Frau sich in reizendster Weise zu costumiren, so daß man nicht müde wurde, sie immer und immer zu bewundern. Frau Brüning war geraume Zeit fast allabendlich beschäftigt, und nachdem das Publicum des Theaters an der Wien erklecklich mit Baudevilles gesättigt schien, verpstanzte der speculative Carl dieses Genre auch auf die Schwesterbühne in der Leopolostadt, wo sie gleichfalls wieder ein dankbares Publicum fand.

Bei dieser Gelegenheit können wir nicht mit Stillsschweigen übergehen, daß Director Carl, dieser große Damenfreund, auch der liebenswürdigen Brüning seinen Handschuh zugeworfen hatte, der auch aufgehoben wurde. Carl faßte später eine so heftige Leidenschaft für seine Favoritin, daß er völlig erkrankte, als der hochherzige Dr. Schuselka, gegenwärtig der Gemal der Brüning, diese den Sclavenketten ihres Tyrannen entriß. Es war der Entschluß, die Brüning zu ehelichen, wieder nur ein Zug edler Herzensgüte des wackeren Schuselka, wie wir später des Ausführlicheren davon sprechen werzen. Hier nur so viel, daß Frau Brüning, einmal den Klauen Carl's entrissen, ein selbstständiges Theas

terunternehmen (in Linz) gründete, das jedoch leider von keinem gunftigen materiellen Erfolge gefront wurde, und daß sie später mit ihren zwei Töchtern den Bersuch machte, in Paris in einem entlegenen Stadttheile ein deut= sches Theater zu begründen, der, nach Besiegung der man= nigfachsten Schwierigkeiten, zumeist in der Theilnahmslo= figkeit der in Paris lebenden mehr als 100.000 Deut= schen bafirt, jest erft, seitdem sie den Saal Beethoven erhielt, allmälig zu gelingen scheint, nachdem selbst Napoleon III. diesem Unternehmen seine Suld geschenkt hat, und Frau Brüning-Schufelka mit ihrer Gesellschaft einmal an einem Pariser Softheater auftreten ließ, wo er felbe Tags darauf durch Zusendung eines Geschenkes von 3000 Francs auszeichnete. Gine der Töchter der Frau Brüning=Schuselka hat sich in neuester Zeit mit einem Induftriellen vermält.

\* \*

Von Frau Ida Brüning=Schuselka sprechend, können wir es uns nicht versagen, noch einige interessante Daten über deren Herrn Gemal, den populären Bolksmann Dr. Franz Schuselka, beizufügen, welche wir der gütigen Mittheilung eines mit Schuselka's Verhältnissen genau vertrauten ehemaligen Reichstagscollegen und Freundes desselben danken, von dessen Wahrheitsliebe wir derart durchdrungen sind, daß wir nicht Anstand nehmen, seinen Ausspruch zu dem unsern zu machen. Diese uns mitgetheilten, Dr. Schuselka betreffenden Daten sind

aber von hohem Interesse, fast noch Niemanden bekannt und ganz geeignet, den vortresslichen, edlen Charakter dies ses freisinnigen, echten Patrioten im vortheilhaftesten Lichte erscheinen zu lassen.

Was bewog Herrn Dr. Schuselka zu seiner Verzehelichung mit der Schauspielerin Frau Ida Brüning?

Schuselka verließ im Jahre 1840 sein österreichissches Vaterland, um im deutschen Auslande für seine litez rarische Thätigkeit ein freieres Feld zu gewinnen, und wählte Jena zu seinem Domicil. Hierscheren den dem genem Verliehen Inhaltes sein damals mit Recht großes Aufsehen erregendes Werk: "Deutsche Worte eines Desterreichers, « welches zugleich den Grund zu seiner späteren politischen Verühmtheit legte, und das er dem Buchshändler Heinrich Campe in Hamburg, so wie erstere der Firma Brockhaus in Leipzig zur Aufnahme in "die Jahrbücher" angeboten hatte.

Sein ganzer Cassabestand, als er Desterreich verließ, betrug fl. 300, die er sich als Erzieher im Hause des damaligen Präsidenten der montanistischen Hoffammer, Herrn August Longin Fürsten von Lobkowiß, erspart hatte. Dieses mäßige Ersparniß war jedoch ausgezehrt, ehe er von Brockhaus oder Campe hinsichtlich obiger literarischen Arbeiten eine Antwort, auf die er vergebens lange harrte, erhielt, und er sah sich der Noth und dem Mangel preisgegeben. Da nahm sich seiner der berühmte, allgemein geachtete und zugleich literarisch gebildete Weimarsche Hoffchauspieler Wohlbrück — welcher

Schuselka liebgewonnen hatte — väterlichst an, und schrieb sowohl an Brockhaus als an Campe, sich der Le= sung der ihnen von Schuselka übersandten literarischen Arbeiten unterziehen zu wollen, und schon im Verlauf von 8 bis 14 Tagen langten von beiden Seiten mit, für Schu= felka schmeichelhaften Entschuldigungen und mit Honora= ren — welche felbst die Erwartungen Schufelka's über= trafen — versehene Antwortschreiben ein. Schuselka fah sich hiedurch von seiner finanziellen Verlegenheit befreit, und da diese Antwortschreiben zugleich die Aufforderung an ihn enthielten, mit seinen Ginsendungen ähnlicher litera= rischer Arbeiten fortsahren zu wollen, sah er eben so seine fernere Existenz begründet, erkannte aber auch dankbaren Herzens, daß er dieß vorzüglich der Fürsorge und dem wahrhaft väterlichen Wohlwollen des obgenannten groß= berzoglichen Sofschauspielers Wohlbrück verdankte.

Dieser aber richtete nun an ihn eine Bitte und zwar, wie er sich gegen ihn ausdrückte, als ein bekümmerter Baster. "Meine Tochter, " so sprach er zu ihm, "Ida Brüning, gastirt dermal in Wien, und, wie ich höre, mit Beisall. Ich besorge nun, daß sie in die Hände des Directors Carl gerathe, und da wäre sie bei ihrer aufgeregten Phantasie verloren. Nehmen Sie sich nun ihrer, auf die Bitte eines um das Wohl seines Kindes besorgten Baters, an, und suchen Siedurch Ihre Berbindungen in Wien das von mir Befürchtete zu verhindern. "Schuselka sah sieh zu seinem größten Leidswesen in die Unmöglichkeit versetzt, dem Ansinnen des Mannes, den er wie einen Bater verehrte, gerecht werden zu können,

indem ihm einerseits wegen seinem Uebertritt zum Deutsch= Ratholicismus sein Vaterland verschlossen war, anderseits aber auch schon seiner politischen Gesinnung und Schriften wegen die Sedlnigky'schen Ugenten seiner Person nach= spürten.

Daß später durch die öfterreichische Polizei, namentlich über Betreiben Rußlands und einer anderen Macht sogar dessen Auslieferung von der Weimar'schen Regierung begehrt und Schuselka von Stadt zu Stadt wandern mußte, bis er in Hamburg ein Uspl fand, ist bekannt.

Das Jahr 1848 machte endlich seiner Verbannung ein Ende, und er konnte in fein Vaterland zurückkehren. Auf der Reise dahin stattete er auch in Weimar seinem Wohlthäter, dem obgenannten großherzoglichen Sofschau= spieler Wohlbrück, einen Besuch ab. Er fand diesen bereits auf dem Sterbebette, von welchem aus er an Schufelka noch die bekümmerten Vaterworte richtete, daß seine Be= fürchtungen hinsichtlich seiner Tochter Ida Brüning lei= der in Erfüllung gegangen seien. Auch fühle sich diese, wie ihm bekannt, in dem Berhältniffe mit Carl fehr unglück= lich. Er bat nun Schufelka, da diesem die Rückreise nach Wien nunmehr geftattet sei, sich seiner Tochter Brüning anzunehmen, und was an ihm liege, für fie und ihre Be= freiung aus den Bänden Carl's zu thun. Schufelka gab Wohlbrück auf dem Sterbebette das Wort, fein Verlan= gen zu erfüllen.

Die politischen Ereignisse jenes Jahres, die Berufung Schufelka's in das Frankfurter Vorparlament, seine darauf erfolgte Wahl in das deutsche Parlament und später in den ersten österreichischen constituirenden Reichs= tag und die Art, wie seine Thätigkeit in letterem in Un= spruch genommen wurde, geftatteten es ihm nicht früher, als nach Auflösung des Kremfirer Reichstages an die Er= füllung feines dem fterbenden Bohlbrück gegebenen Ber= fprechens zu denken. Aber schon der erfte Frau Brüning von ihm abgestattete Besuch überzeugte ihn, daß sich Letztere in ihrem Verhältnisse zu Carl in der That sehr un= glücklich fühlen müffe, daß fie aber auch bei den Contract8= verhältniffen, womit der schlaue Director Carl die Schauspielerin Frau Brüning an seine Buhne und durch dieselbe indirect auch an seine Person zu fesseln ver= ftanden hatte und wobei er einen wahren Tyrannen über fie spielte, nur durch eine Verehelichung aus Carl's Sänden gerettet werden fönnte.

Von diesem Augenblicke an stand sein Entschluß fest, ihr seine Hand anzubieten, und hiedurch zugleich seine Dankbarkeit gegen seinen inzwischen dahingeschiedenen väterlichen Wohlthäter an den Tag zu legen, und auf diese Weise dem Letzteren sein gegebenes Versprechen zu lösen. Er that dieß mit um so größerer Beruhigung und Selbstbefriedigung, als er in Frau Brüning zugleich eine seingebildete, mit schönen Geistes= und Herzenseigenschasten ausgestattete Frau erkannte, die ihm besser erschien als ihr Ruf, so wie sich dieselbe in der That auch während ihrer Verehelichung mit Schuselka als eine wirthliche

Hausfrau und für ihre Kinder besorgte gute Mutter bewährte.

Dieß mögen gewisse Damen beherzigen, welche über Schuselka's Verchelichung mit Frau Brüning die Nase gerümpft haben, und die das einzige zweideutige Verdienst vor derselben voraus haben, daß sie über ihre Lebensweise einen dichteren Schleier auszubreiten verstanden, bei dessen Lüstung sich vielleicht bei Mancher ergeben haben würde, daß sie nicht besser, sondern schlechter als ihr Ruf sei — und die das Glück haben, nicht an einem Vorstadttheater, sondern an einer k. k. Hosbühne engagirt zu sein.

Da wir nun bereits von dem Volksmanne Schujelka sprechen, dürste es am Plate sein, ein Factum von
Schuselka's wahrhaft seltenem Patriotismus anzuführen,
das wir erst vor Kurzem nach dem Berichte eines Augenzeugen erfahren haben.

Zur Zeit, da Schuselka als ein Verbannter und von der öfterreichischen Polizei Verfolgter sich in Jena aushielt, verweilte daselbst einige Zeit hindurch auch ein russischer Edelmann, welcher Schuselka, sowie Jeder, der diesen trefflichen Mann näher kennen zu lernen Gelegensheit gehabt, liebgewonnen und ihn auch bei der table d'hote zu seinem Tischnachbar ausersehen hatte.

Eines Tages nun ließ dieser russische Gdelmann zu Ehren seines Kaisers Nicolaus bei der Tasel die Pfropsen mehrerer Champagnerflaschen springen, wobei er, in der Meinung, Dr. Schuselka hiermit einen Gefallen zu er=

weisen, weidlich auf Desterreich zu schimpsen begann. Schuselka widerlegte dessen Aeußerungen mit der an ihm bekannten Ruhe und Gelassenheit, was jedoch bei dem Russen nur die entgegengesetze Wirkung hervorbrachte, der sich endlich so weit vergaß, daß er mit der Faust auf den Tisch schlagend ausries: "Kurz und gut, ich behaupte, Desterreich ist der schmußigste Fleck in ganz Eu-ropa!" — "Das muß mit Blut abgewaschen werden!" ries Schuselka, entrüstet von seinem Sitze aufspringend und — ein Duell wurde verabredet.

Schuselka übergab das Arrangement desselben einem an der Tafel theilnehmenden Notar, er selbst aber begab sich sogleich nach Hause, um seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen.

Als die verabredete Stunde des Duells herannahte, tritt der ruffische Sdelmann mit den Zeugen und einigen Tischgenossen in das Zimmer Schuselka's, eilt auf ihn zu mit ausgestreckter Rechten und den Worten: "Das Blut eines Mannes, der für sein Vaterland, das ihn verstoßt und versolgt, sein Leben dahinzuopsern bereit ist, darf von mir nicht vergossen werden, — nehmen Sie, seltener Mann, meine Hand zur Versöhnung mit der Versicherung meiner höchsten Vewunderung und Werthschäßung!" wosei er zugleich seine heftigen Ausbrüche über Oesterreich mit dem zu viel genossenen Rebensaste zu entschuldigen versuchte.

Wahrlich bei Unhörung dieser verbürgten und selbst den besten Freunden Schufelka's unbekannt gebliebenen

Begebenheit muß man sich unwillfürlich befragen: "Wo findet sich wohl ein größerer Patriotismus?!" — und kann dieser seltene Patriot ein von so Manchem gefürchteter und wohl auch gehaßter Oppositionsmann sein?

Glücklich der Staat, der viele folche Oppositionsmän= ner besitt!

Als Schuselka Audienz nahm, um seinem Monarschen den ehrsurchtsvollen Dank für seine Rehabilitirung als Mitglied des Abgeordnetenhauses zu Füßen zu legen, äusperte er sich: "Euer Majestät haben einen guten Oesterzreicher rehabilitirt"... und des Raisers denkwürdige Worte darauf waren: "Alls solchen kenne ich Sie!"

#### XXVI.

## Gin Veteran unter den Pensionisten

ift der gewesene k. k. Hosschauspieler F. C. Weidmann, jedem Gebildeten auchdurch seine schriftftellerischen Verdienste rühmlich bekannt, einer der eifrigsten Touristen, dem Oesterreich die genaueste Schilderung seiner reizendsten Naturschönheiten zu danken hat, jetzt selbst schon ein Stück vom alten Wien, eine Antiquität, aber von erstaunslicher Küstigkeit und Jähigkeit, denn Weidmann ist uns, so wie er jetzt als Greis von mehr denn 80 Jahren aussieht, seit Decennien bekannt. Noch immer dieselbe Schmächztigkeit und Vergilbtheit des freundlichen, stets lächelnden Antlizes, noch immer dieselbe aufrechte, gerade Halung, das rüstige Ausschreiten und unermüdliche Vergsteigen, und noch immer kein — weißes Haar! Seltenes Spiel der Natur!

F. C. Weidmann war der Sohn des k. k. Hof= schauspielers und derben köftlichen Komikers Weidmann, der zu den auserkornen Lieblingen des höchstseligen Raisers Franz zählte, welcher im f. f. Hofburgtheater selten eine Vorstellung unbesucht ließ, in der sein Lieblingskomiker Beidmann in einer Sauptrolle beschäftigt war. In der guten alten Zeit haben Patronanzen und Protectionen eine noch größere Rolle gespielt als heut zu Tage, — vielleicht nannte man deshalb die damaligen Beiten die guten; - der alte Weidmann war f. f. Sof= schauspieler und ein Liebling des Kaisers, was war na= türlicher, als daß der Sohn gleichfalls im f. f. Hofburg= theater ein Unterkommen finden sollte. Ob er dazu talen= tirt sei, ob nicht, darnach fragte man wenig. F. C. Weid= mann hatte in der That nicht das geringste schauspiele= rische Talent; er war zugleich, abgesehen von der Dürftig= keit seines Organs, mit einem Sprachfehler behaftet (er stotterte ein klein wenig), aber das hinderte nicht, daß er im k. k. Hofburgtheater auftreten konnte, und nachdem er fich in dieser Stellung als gänzlich unbrauchbar erwiesen hatte, in den Pensionsstand versetzt wurde, in eine behag= liche Stellung, in der sich diese bevorzugte Natur nun wohl schon ein halbes Jahrhundert befindet. Ein Spaß= vogel, einer von Weidmann's Freunden, rieth diesem zur Zeit, als er sich dem fünfzigsten Pensionistenjahre näherte, um eine Erhöhung der Penfion einzuschreiten, und das wäre dem wackeren Manne zu gönnen gewesen, der einer der besten und eifrigsten Patrioten, dynastisch gesinnt war wie Wenige und nun schon seit einer sehr langen Reihe von Sahren in Wort und That seine lonale Gesinnung bewährte. Es gibt kaum einen Zweig der Literatur, eine Rich=

tung schöngeistiger Thätigkeit, nach welcher sich Beid= mann nicht mit Glück und Geschick bewegt hätte. Er war und ift noch Mitarbeiter vieler Journale, schreibt seit vielen Jahren Theaterrecensionen und Beurtheilun= gen über verschiedene Zweige der Kunft, namentlich der Malerei und Bildhauerei. Seine Reisebeschreibungen sind von anerkanntem Werthe und machten Beidmann in dieser Richtung zu einer Autorität; er redigirte jahrelang die von Schifh herausgegebene "Zeitschrift für Theater und Moden, « den bei Rlang erschienenen öfterreichischen Ralender "Auftria", einige Zeit auch, nach J. Cbersberg's Able= ben, deffen "Zuschauer", und schreibt heute noch als ein Greis von mehr als achtzig Jahren die zierlichste Sand= schrift mit so winzig kleinen Lettern, daß sich das Ding wie gestochen ausnimmt. Auch als Bühnendichter hat sich Beidmann erprobt; fein Schauspiel: "Die Scharfenecker" machte die Runde über die Bühnen Deutschlands und sein lettes dramatisches Werk war für die Josephstädterbühne unter Stöger's erfter Directionsführung geschrieben und trug den Titel: "Das Dauernde im Wechsel, « und wahrlich das "Dauernde im Wechsel" wird von F. C. Weid= mann persönlich auf das Getreueste repräsentirt.

F. C. Weidmann ift auch der Verfasser von des berühmten Lang e's Abschiedsrede, welche dieser Künftler bei seinem letten Austreten als Macbeth gehalten hat, die fast kein Auge thränenleer ließ, und überreich an poetischen Schönheiten war.

Das Seniorat unter den Pensionisten des k. k. Hof=

burgtheaters wurde aber Weidmann erst vor etlichen Jahren durch das Ableben des penfionirten f. f. Hof= schauspielers Carl Friedrich Sannens eingeräumt. San= nens hatte es als Schauspieler nie zu einer großen Bedeutung bringen können, war aber, wie feiner Zeit der f. f. Hoffchauspieler Moreau, ein ganz föstlicher Darfteller von Juden. Auch Sannens war wie Beid= mann ein Schöngeift und gab fogar eine ganze Samm= lung von Gedichten, darunter fehr nette, correcte Son= nete, heraus. Er war wie Weidmann ein ausgesprochener Naturfreund, und pflegte bis in sein höchstes Alter das Gärtchen in dem von ihm bewohnten Hause in der kleinen Neugasse auf der Wieden. Oft hat Schreiber dieser "Rückschau« den wackeren alten Herrn mit Gießkanne und Harke gang ruftig hantiren gesehen, ohne daß er im Ent= ferntesten die Idee hatte, er habe es hier mit einem ural= ten Manne zu thun, bis ihm hierüber eines Tages der Todtenzettel, diefer unparteiischeste Gewährsmann, die über= raschende Runde brachte, Sannens habe das Alter von 99 Jahren und 9 Monaten erreicht. Scheint es doch als ob die allgütige Mutter Natur gerade Jene, welche zu ihrer Fahne schwören, dadurch bevorzuge, daß sie selbe in unge= brochener Kraft ein besonders hohes Alter erreichen läßt.

-com

## XXVII.

## Ein leidenschaftlicher Raucher,

wie kaum ein zweiter in Wien existirt haben mochte, war der ob seiner gediegenen sachtundigen und unparteiischen Musikritiken rühmlichst bekannte, allgemein geachtete Compositeur und Schriftsteller Aug. Friedr. Kanne, der bis zu den Vierzigerjahren in Wien lebte und eine Art von Sonderling bildete. Kanne hielt nichts auf sich, war in seinem Leußeren vernachlässist, oft unsauber, schien in seinem Leußeren Vanieren sogar schross; wer aber diesen genialen Mann mit seinem tiesen Wissen, seinem herrlichen Charafter kannte, der hielt schon was und zwar sehr viel auf Aug. Friedr. Kanne.

Er redigirte eine Zeit lang den von Caftelli begrünsteten, bei Hablinger erschienenen "Musikalischen Unzeisger" und seine Musikkritiken in Bäuerle's "Theaterzeistung" und im "Sammler" genossen im Publicum und in der Kunstwelt des größten Credits. Solche Recensionen

schrieb Kanne gar oft in der Gaststube des Wirthshauses "zum Pfauen" am Ansang der Kärnthnerstraße mit Bleisstift auf unsauberem, oft zerknittertem Papier, inmitten des größten Lärmens und Getobes der dort abs und zugehens den Gäste. Hier galt nicht das "Wie", sondern das "Was" er schrieb — und das war immer Gediegenes, Gehaltvolles.

Ranne versuchte sich auch mit Glück auf dem dramatischen Gebiete, und konnte da zugleich das Stück und die Musik dazu schreiben, was auch beispielsweise bei dem viele Jahre im Theater an der Wien von ihm mit Beisall aufgeführten vaterländischen Schauspiele: "Die Spinnerin am Kreuz" der Fall war. Auch zu Bäuerle's Zauberspiel: "Lindane, oder die Fee und der Haarbeutelschneider" hatte Kanne für das Leopolostädtertheater die Musik geschrieben, und was für eine prachtvolle, gefällige Musik, die — Bäuerle's Manen mögen uns diesen Ausspruch verzeihen — weit mehr werth war als das Stück selbst.

Aber man mußte Kanne nicht nach seiner Schale, sondern nach seinem Kern beurtheilen. Seine grenzenlose Leidenschaft zum Tabakrauchen ließ ihn den ganzen Tag sich nicht von seiner Pfeise trennen, und gab ihm mit der Zeit selbst das Aussehen eines altgerauchten Weerschaumskopfes. Kanne war mit seiner meist kurzen, gedrungenen Tabakpfeise — zu Kanne's Zeiten kannte man das Cigarzrenrauchen in Wien noch fast gar nicht — wie zusammenzewachsen, und der Sonderling hing mit solcher Vorliebe an seiner Pfeise, daß er bei manchem Besuche früher bei halbs

geöffneter Thür anfragte, ob es erlaubt wäre mit der brennenden Pfeife einzutreten, da er widrigenfalls eher von dem Besuche als von seiner Pfeise ließ. Man mußte den genialen Mann eben nehmen, wie er sich gab, und — man nahm ihn gerne. Für sich heranbildende Talente gab es keinen besseren, verständigeren und auch ehrlicheren Mentor, als Kanne war.

Sein Name paßte zu seiner Vorliebe für Libatio= nen vortrefflich, denn er war ein leidenschaftlicher Trinker.

## XXVIII.

## Nicolaus Heurteur

zählte zu jenen bevorzugten Künstlernaturen, welche in Wien Spoche machten. Ursprünglich im Theater an der Wien unter der Direction des Grafen Palffy für Helden und Liebhaber engagirt, erhielt dieser Künstler in späterer Zeit eine Berusfung an das f. f. Hosburgtheater, dessen Künstlerverband Heurteur bis zu seinem Tode auch einverleibt blieb.

Heurteur war eine jener interessanten Bühnenersscheinungen, die für ihren Beruf geboren schienen und offenbar ihren Lebenszweck versehlt hätten, würden sie eine andere als die Laufbahn des dramatischen Künstlers eingeschlagen haben. Er schien vor Allem zum Schönredener geschaffen, und besaß ein Organ von geradezu wunsderbarer, tiesergreisender Schönheit, das sich aber nicht durch übermäßige Stärke wie bei Grüner, Anschütz und Kunst, dasür aber durch einen sympathischen Ton auszeichenete. Schöne Verse von Heurteur gesprochen klangen wie Musik. Er war der erste Jaromir Grillparzer's und

der geschätzte Dichtergreis, den in unserer Mitte zu besitzen uns mit Stolz erfüllt, hat sicherlich, Ludwig Löwe, ausgenommen, keinen Jaromir mehr gefunden, der auch nur einen annähernden Vergleich mit Heurteur's Leisstung ausgehalten hätte. Auch war er ein ganz excellenter Hugo in der "Schuld". Er genoß beim Damengeschlecht eine ungewöhnliche Beliebtheit, und war im Leben ein sehr heiterer, geistreicher Mann.

Heurteur hatte eine Tochter, die sich gleichfalls, aber ohne besonderes Glück, der Bühne gewidmet, und zuerst unter Naimund's Direction im Leopolostädtertheater aufsgetreten war. Als ein Beweis, in welch' hoher Achtung bei dem Wiener Publicum der Name Heurteur gestansden, mag der Umstand gelten, daß einmal in einem aussgetrommelten Stück, während Ales schon wie toll d'runter und d'rüber ging, und kein Schauspieler mehr seine Nolle ruhig abspielen konnte, das Publicum galant genug war, bei Fräulein Heurteur eine Ausnahme zu machen. Sie war die Einzige, welche von dem schon übermüthig geworsdenen Publicum mit Ruhe angehört wurde.

Heurteur besaß hier in der Leopoldstadt ein hübssches Badehaus, zum "scharfen Ede" beschildet und nächft der Rettenbrücke gelegen.

#### XXIX.

# Nehmt ein Exempel d'ran.

Im Jahre 1822 sang Domenico Donzelli im k. k. Hososoperntheater bei der italienischen Oper zum ersten Male und entzückte schon damals sein Publicum als Graf Almaviva im "Barbiere", den er damals im Alter voller Manneskraft gab. Fünfundzwanzig Jahre später kam derselbe Donzelli als der besiebteste und geseiertste Tenor Italiens wieder nach der Residenz, und die Wiener, welche vor so vielen Jahren an Donzelli's Almaviva schwelgeten, sollten jest dessen Othello, dessen Bravo, in der gleichnamigen Oper von Mercadante, bewundern. Seltenes Phänomen, ein Tenor, der sich durch ein Viertelzjahrhundert auf der gleichen Höhe des Ruhmes zu erhalten wußte, denn Donzelli hatte, als er das zweite Malnach Wien kam, das sechzigste Lebensjahr bereits übersschritten.

Das kann nicht sein, wird mancher Lefer einwenden;

wir muffen um Verzeihung bitten, es war doch so. Aber wie so etwas möglich werden konnte, das des Näheren zu beleuchten, verlohnt schon der Mühe. Man mußte eben die Lebensweise kennen, welche Donzelli seit vielen Jahren strengstens einhielt. Un Tagen, wo er zu singen hatte, hütete er den ganzen Vormittag über das Bett, leicht be= deckt dunftend, und genoß nur von Zeit zu Zeit etwas Reisschleim, um sich die Rehle zu befeuchten. Um 4 Uhr Nachmittags wurde aufgestanden, ein gebratenes Sühn= chen verzehrt, dann zwei Stunden lang folfeggirt, darauf hieß es in's Theater, wo dann um 7 Uhr der Künstler im reifen Mannes=, fast Greisenalter konnte man sagen, mit der Kraft und dem Schmelz eines Jünglings fang, seine Buhörer in gerechtes Erstaunen segend. Leider sollte etliche Jahre später der Rünftler, welcher sich mit solchen Ent= behrungen Reichthümer erworben, dieser zum größten Theile durch den Sturg eines Neapolitaner Bankhauses wieder verluftig werden.

Donzelli, seit Jahren in's Privatleben zurückgestehrt, ist nunmehr ein Verschollener, wohl aber noch am Lesben, denn wir erinnern uns nicht, in irgend einer Zeitung von seinem erfolgten Tode gelesen zu haben. Donzelli war ein italienischer Wild, Stimmcharakter und Vortrag beider Künstler hatten viele Aehnlichkeit. Donzelli schien stolz darauf zu sein, daß er seine Stimme bis in so hohes Alter zu conserviren verstand, denn er that nichts, dieses Alter zu verläugnen. Der Künstler trug das Haar à la Puritani, und man sah in diesem Haare, das ihm in

dichten Locken in den Nacken siel, sehr zahlreiche weiße Haare eingemischt. Dieses mit weißen Väden durchzogene Haar war aber nicht Donzelli's Haar, der längst gar kein Haupthaar mehr besaß, sondern eine künstliche Haartour, die aber für ein Meisterstück gelten konnte. Donzelli's Rasteiung an Abenden, wo er sang, erregte bei seinen Collegen gar kein Aussehen, gehörte zu den Gewohnsheiten.

Erinnern sich die Wiener nicht mehr des eleganten kleinen schwarzen Männleins, das im Mai in den letzen Zwanzigerjahren auf der Bastei, in einen Pelz gehüllt, spazieren ging? Das war der berühmte Tenor Rubini.
— Dem italienischen Sänger ist es Ernst mit der Kunst, und dieser Kunst bringt er auch willig jedes Opfer und überläßt das Schlemmen und sich vor der Zeit Ruiniren gerne seinem deutschen Bruder in Apoll!

#### XXX.

## Roffini auch ein großer — Sänger.

Rossini, dem seine Zeitgenossen die große Ehre erwiesen, ihn den Schwan von Pesaro zu nennen, ist am 29. Februar 1792 geboren, mithin eben jest ein Greis von 72 Jahren, und doch wieder ein Jüngling, weil er erst 19mal seinen Geburtstag erlebt hat.

Bei Rossini sindet sich Alles im Superlativ vor. Von seinen Verdiensten als Compositeur wollen wir hier ganz absehen, annehmend, daß hierüber, um uns eines landläusigen Ausdruckes zu bedienen, die Acten längst geschlossen seien: Rossini war ein sehr schöner Mann, obwohl er schon bei seiner ersten Anwesenheit in Wien im Jahre 1822 eine ausgesprochene Anlage zur Fettleibigsteit verrieth; Rossini war der liebenswürdigste, angenehmste Gesellschafter, der geistreichste, wisigste, ausgeweckteste Kops, ein Gourmand sonder Gleichen, ein raffinirter Faulenzer, obwohl scheinbar Alles in ihm lebte

und bebte, er war ein unübertroffener Virtuose im Clavier= spiele und — was Wenige wissen dürften, vielleicht der größte, gewiß der originellfte, ausdrucksvollfte Sänger, mit einem merkwürdigen Vortrag und einer wunderbar füß= tonenden Baritonftimme begabt. Man mußte von Roffini die Entré-Arie des luftigen Figaro gehört haben, um zur Bewunderung eines folchen Gesanggenies bingeriffen zu werden. Roffini hatte blos durch feinen Gefang zum rei= chen Mann werden können, wie er es später als Compo= siteur und als begünftigter Freund des Parifer Roth= child wurde, der seinem Günftlinge den Schlüffel zu den glücklichsten Börfespeculationen in die Sand gab. Seine Liebling&beschäftigung war die Angelfischerei, und er ent= wickelte hierin eine bewunderungswürdige Geduld, was bei ihm, trop seiner anscheinend großen Lebhaftigkeit, als bei einem Fanatiker der Ruhe und Behaglichkeit, eigent= lich nicht zu bewundern ift.

Im Jahre 1822 wohnte die berühmte Sängerin Fodor=Mainville, damals unsere Primadonna neben der Rossini=Colbran (die auch eine große Sängerin war, sowie eine schöne, majestätische, üppige Frau, gewiß die beste Zelmira, welche Wien gehört hat), an der Ecke der Kärntnerstraße und Wallsischgasse in dem Hause, wo sich lange das Casé Corti besand. Die Wohnung der Fodor war der Versammlungsort der berühmten Sänger und Sängerinnen, welche im Jahre 1822 und 1823 die itaslienische Operngesellschaft Varbaja's bildeten, als die Fodor, Rossini = Colbran, Dardanclli, Spada,

Ecterlin, Henriette Sontag, Caroline Ungher (lettere zweidamals nur in Rebenrollen beschäftigt), als Giovanni David, Donzelli, Lablache, Tamburini, Ambrogi, Botticelli, Radichi u. s. w. Alle diese Großen und Auseerwählten im Reiche der Kunst sah man bei der Fodor täglich abe und zugehen.

So trafen wir eines Tages daselbst schon um 10 Uhr Morgens den behaglichen Roffini, angethan mit fei= nem weiten semmelfarbenen Rock, der auf seinem dicken Leibe schlotterte, am Piano sigend und präludirend, wohl auch dazu mit seiner wundervollen Stimme singend; jest trat die liebenswürdige Hausfrau, an der Hand den be= rühmten Lablache, zu Rossini, und alsbald beginnt der Maeftro jenes clafsische Duett zu spielen, das Rosina mit dem Figaro singt. Es war an diesem Tage — wir bitten das nicht zu übersehen — gerade die 32. Vorstellung der Oper "Barbiere", und die Fodor und Lablache übten, accompagnirt vom Compositeur selbst, die bravourösesten Stellen, Rouladen, Triller und Läufe 30= 40= 50mal mit der unerschöpflichsten Geduld, bis sie jene Meisterschaft im Vortrage errungen hatten, die zur Bewunderung auf= fordert, und auch ftets Bewunderung fand.

So brachten die Italiener damals bei ihren geselligen Zusammenkünften ihre Zeit zu. Wenn heute Künftlerin= nen sich besuchen, geschieht es um dem Klatsch zu huldi= gen, von ihren jüngsten Triumphen, ihren neuesten Gardero= ben, von ihren Schulden, ihren letzten Verehrern, von diesem oder jenem unbedeutenden Gegenstande zu sprecken. Damals war es anders; damals studirte man bei den Zusammenkünsten, übte sich, und brachte es zu etwas Großem.

Altri tempi, altre mode! Wer sollte es da nicht mit der guten alten Zeit halten?!

#### XXXI.

# Donizetti componirt mit der rechten und linken Hand zugleich.

Gaetano Donizetii war gewiß einer der fruchtbarsften Compositeure und hat, kaum das fünfzigste Jahr erzeichend, nahezu ein halbhundert Opern hinterlassen; ernste, komische, halbernste, das floß Alles aus Einem, wie es schien unversiegbaren Borne.

Nach Vollendung seiner für Wien geschriebenen Oper: "Linda von Chamounix" ernannte ihn der Kaisser Ferdinand der Gütige zum k. k. Kammercapellmeister, eine für Wien ganz neue Stelle, die er jedoch nur einige Jahre einnahm, da der Tod seinem angestrengten Leben ein nur all zu frühes Ziel gesteckt hatte. Donizetti starb wie Staudigl an Erweichung des Gehirns in Folge von Ueberanstrengung, wohl auch an Unmäßigkeit im Lebensgenuß.

Mit welcher Leichtigkeit Donizetti arbeitete, davon gab er noch in seinen letten Lebensjahren dadurch den

spern: "Dom Sebastian" (für die große Oper in Paris), gleichzeitig mit dem reizenden "Dom Pasquale" (für die italienische Oper in Paris) lestere in der merkwürdig kurzen Zeit von nur 8 Tagen so zu sagen in den Stunden der Erholung schrieb, so zwar, daß man damals scherzhaft sagte: "Don Pasquale" sei von Donizetti mit der linken Hand geschrieben worden. Und was waren das für zwei prächtige Partituren, die noch jest die Zierden aller Opernbühnen bilden: "Dom Sebastian," das Muster einer opera seria, "Don Pasquale," was die elegante Form betrifft, sast noch graziöser als Rossinis unsterblicher "Barbiere".

Und wie mußte der Schöpfer so wunderlieblicher Melosdien enden! Im Zustande eines halben Trottels, inmitten des Revolutionstaumels, der sein Vaterland Italien ergriffen hatte, von den hochschlagenden Wogen der Politif fast verschlungen, und schon bei Lebzeiten ein Halbsvergessener, starb Donizetti am 8. April 1848 in seiner Geburtsstadt Bergamo.

Povero Donizetti!

#### XXXII.

## Die Extreme berühren sich.

Luigi Lablache war jedenfalls einer der fräftigsten Bässe, welche Wien je zu bewundern Gelegenheit hatte; eine echte Falstaff=Natur, verband er mit seiner wuchtigen Körperfülle eine staunenswerthe Ugilität, wovon sein lustiger Figaro den sprechendsten Beweis lieserte.

Man staunte aber darob nicht, denn Alles an diesem großen Künstler war wunderbar, der in der Opera buffa den tollsten Humor entwickelte, in Paër's "Agnese" aber durch die erschütternde Wahrheit seines tragischen Spiels sein Auditorium bis zu Thränen zu rühren verstand.

Und dieser gewaltige Bassist, dessen kolossale Stimme das Haus erdröhnen machte, hatte eine ganz absonderliche Borliebe für den höchsten Tenor seiner Zeit, den berühmsten Taddädl Unton Hasenhut gesaßt, dessen seine Vistelstimme ihm möglich machte, das Geschrei und Weinen eines Wickelkindes auf das Täuschendste nachzuahmen. Nie sehlte Lablache im Theater an der Wien, wenn er einen freien

Abend hatte und sein musikalischer Gegenfüßler beschäftigt war; er konnte da, ohne ein Wort vom Deutschen zu versstehen, über Hasenhut's Komik so herzlich lachen, daß ihm sein Vettbauch wackelte. Der damalige Cassier, Herr von Froon, versehlte nie dem berühmten Sänger zwei Sperrsiße neben einander an der Ecke einer der vordersten Bänke zu übergeben, denn obwohl damals schon die Sperrsiße im Parterre des Theaters an der Wien, des größten und am schönsten gebauten Theaters Wiens, die allerbes quemsten waren, erheischte doch Lablache's übermäßige Körperfülle gerade zwei solcher Siße.

Lablache war durch und durch heiteren Naturells, dem es in Wien sehr wohl gesiel, und wenn er, was häusig geschah, Abends in das Gasthaus zu Ansang der Krugerstraße kam, da ging es bei keinem Tische lauter her, als dort, wo Meister Luigi Posto gesaßt hatte. Schreiber dieses erinnert sich noch einer Wette, welche an einem solchen lustigen Abend von Lablache gemacht und geswonnen wurde.

Es handelte sich um das Verzehren einiger in Zucker getauchter Schnecken. Bekanntlich schwillt die Schnecke, wie man selbe mit Zucker bestreut, augenblicklich an und es gehörte die ganze Gewandtheit und Breitmäuligkeit unsseres Helden dazu, seiner Aufgabe gewachsen zu erscheinen. Der arme Tänzer Samengo, der Gatte der berühmten Brugnoli, wäre einmal, als er dieses Esbravourstücklein seinem berühmten Landsmann nachahmen wollte, fast erstickt; denn die in seinem Munde angeschwollene Schnecke

war auch nur mit großer Mühe aus demfelben herausszubringen. Samengo war schon ganz blauroth im Gesichte geworden, verdrehte die Augen, und es war wirklich die höchste Zeit, daß man ihn der Gesahr des Erstickens entriß.

Lablache, der in den letzten zwei Decennien seines Lebens nur mehr die Stagionen in den Hauptstädten Paris, London und St. Petersburg mitmachte, wo er ungemein splendid honorirt wurde, erreichte ein sehr hohes, glückliches Alter und hinterließ mehrere Millionen. An äußerst werthvollen, goldenen, mit Brillanten besetzten und den kostbarsten Gemälden gezierten Dosen waren bei seinem Ableben 365 vorhanden, daher er sich jeden Tages im Jahre einer anderen Tabatière bedienen konnte.

Die von dem Künftler am werthvollsten gehaltene Dose war ein Geschenk der Königin Victoria von Engsland, und mit deren Porträt geschmückt. Victoria zählte zu den talentirtesten Schülerinnen Meister Lablache's. Die letzte neue Rolle, welche Lablache studirte, war der von Donizetti für ihn componirte Don Pasquale und der allbeliebte Künstler erhielt an jedem Abend, wo er diese Rolle in Paris sang, von unbekannter Hand ein paar wunderschöne Camelien, die sich der heiratslustige Don Pasquale in das Knopsloch steckte. Er hinterließeinen Sohn, gleichsalls Baßlänger, der jedoch nur den Namen, nicht aber das Talent seines Baters besaß. Lablache's Sohn, Friedrich, vermälte sich später mit der Sängerin Demeric.

Hafenhut, der im "Hausgesinde," "Gebesserten Lorenz," "Bettelstudent," "Rochus Pumpernickel" u. s. w. — letteres Stück hat Stegmayer eigens für ihn geschrieben, so wie auch Graf Palfsy dem Komiker hiezu ein eigenes Pony, "Pumpernickel" geheißen, ansichafste — stets die Lacher auf seiner Seite hatte, war nicht wenig durch die Vorliebe geschmeichelt, welche der berühmte Lablache für ihn hatte. Hafenhut zählte zu den Unglücksvögeln, die immer Schulden und Kinder bis zum Ueberfluß haben, und sich nie aus der Dinte heraus= arbeiten können.

Um sich seinen Geldverlegenheiten zu entwinden, nahm der Komiker oft zu der originellsten Lift Zuflucht und wie= derholt war es der gutmüthige und mit Unrecht als geizig verschrieene Duport, den Hasenhut anpumpte. Ja wohl, in einer Beziehung war der alte Duport geizig, aber nur was feine Person anbetraf, denn er felbst brauchte zum Leben, wie er sich oft gegen die Mitglieder rühmte, nicht mehr als einen Silberzwanziger täglich und für seinen vollständigen Unzug hätte ein Jude feine zehn Gulden gegeben. War es nun von Seite Sasenhut's Vergeflichkeit oder ging ihm wirklich der Faden aus, plausible Gründe für seine immerwie= derkehrenden Geldverlegenheiten und dadurch nöthig ge= wordenen finanziellen Operationen zu ersinnen, kurz, es ereignete sich bei Duport, der später Safenhut's Direc= tor wurde, daß ihn diefer wiederholt um einen Beitrag gur Leiche seiner Frau ersuchte.

Bei einem dritten derlei Versuche wurde dem guten

Duport die Sache denn doch schon ein bischen zu rund und er fragte Safenhut, ob er denn ein Türke geworden sei und drei Frauen habe. Verlegen kratte sich der ob seinem Lügengewebe beschämte Komiker und entschuldigte sein Wagniß mit der großen Noth, in der er mit seiner zahlreichen Familie sich befunden hatte. Das Ende vom Liede war, daß Duport wieder in die Tasche griff und dem Bedräng= ten für sein reuiges Geständniß eine Unterstützung gewährte. Doch war ervondiesem Momente an mißtrauischer geworden, und als Safenhut an einem ftrengen Wintertag, vor Froft flappernd, in einem leichten Röcklein vor feinen barmherzigen Director trat, diesen um einen fleinen Vorschuß zum Un= faufe eines warmen Winterrockes bittend, was that Duport? Er scheute nicht vor der Rälte zurück, fuhr in sein Röcklein und ging mit seinem frierenden Komiker auf den nahen Tandel=(Trödel)=Markt, diesen dort mit einem Winterrock, der ihn vollständig vor Kälte schütte, zu be= kleiden. Freilich sollte Sasenhut diesen Rock nicht abnüten, denn nach einigen Tagen repräsentirte sich der vor Frost zusammenklappernde Komiker in der früheren dün= nen Bekleidung, obwohl das Thermometer seither keine Beränderung erlitten hatte. Duport's Gabe war in das große Rleidermagazin in der Dorotheergasse (Versatzamt) gewandert, wo ihm keine Erlösung mehr werden sollte.

Heit; das Glück hatte ihm nie gelächelt und die unglückslichste Speculation in seinem vielbewegten Leben war die Uebernahme der Theaterdirection in dem nahen Mödling,

sowie die Herausgabe seiner von ihm selbst versaßten Memoiren. Er hinterließ eine sehr zahlreiche Familie in größter Noth. Eine seiner Nichten war die später berühmt gewordene Tänzerin Pauline Hasenhut, die sich mit dem Hospoperntänzer D. Mattis vermälte.

## XXXIII.

# Die Pferdekomödie im Theater an der Wien und die Sicherheitsschnur.

Im ersten Viertel dieses Jahrhundertes spielte im Theater an der Wien die Pferde= oder, wie das Volf sich ausdrückte, die Roßkomödie eine große, gewaltige Rolle. Das waren Ritterstücke mit Turnieren, Einzügen, Evolu= tionen und Gefechten auf der Bühne, so daß der hölzerne Boden vom Pferdegetrappel erdröhnte. Die Bühne selbst, zu solchen Spectakelstücken wie geschaffen, gab zu deren Gul= tus den natürlichsten Unlaß. Das Repertoire besaß denn auch eine Maffe von derlei Ritter= und Spectakelkomödien, wie z. B. "Caspar der Thorringer, " "Hasper a Spada, " "Wiprecht Graf von Groitsch, " "die Räuber, " "Göt von Berlichingen, « "die Räuber auf Maria-Culm, « "Turnier zu Kronftein, ""Ein Uhr, ""Agnes Bernauer, " "Graf Waltron, " "Briny, " in späteren Zeiten "die Bri= gittenau, " "Pansalvyn, " jener Schauftücke gar nicht zu gedenken, in denen, wie "Timur, der Tartarchan" oder "die Räuber in den Abruzzen, "Mitglieder der Runftrei= tergesellschaften von Chriftof de Bach, Tourniaire und

Foureaux, später Guerra als Gafte erschienen, die jedoch allesammt mit ihren herrlichen Dreffurpferden, mit ihren Patenten als echte "englische Reiter" dem an dieser Bühne engagirten Selden und Liebhaber, dem Regisseur Frit Demmer, einem echten Universalgenie, nichts anhaben konnten, der die verwegensten Runftstücke und Sprünge, furz die schwierigsten Sachen auf seinem gewöhnlichen Cavalleriepferde ausführte. Frit Demmer stand, ein echtes Bild einer Amazone gewährend, die fühne Reiterin Julie Resch, damals erste Liebhaberin und Beldin an dieser Buhne, ebenburtig zur Seite. Zu jener Zeit hatte die erwähnte Gattung von Stücken eine folche Bedeutung und Anziehungsfraft gewonnen, daß die Direction ihren eigenen Vortheil nicht verstanden haben würde, hätte sie nicht mindeftens an Sonn= und Feiertageu derlei Spectakel=Genre in ihr Repertoire aufgenommen.

Wie geboren zum Helden für solche Stücke war da Franz Grüner mit einem Organ, so frastvoll und markig, daß er später durch den k. k. Hossichauspieler Anschütz und Kunst nur annäherungsweise erreicht wurde. Grüner war aber auch ein Capitalreiter und sein Probestücklein davon lieserte er an einem Sonntage, wenn wir nicht irren bei der Vorstellung von "Caspar der Thorinsger", wo er auf seinem Schimmel etwas gar zu toll herseingaloppirend, das Pferd nicht mehr zurückhalten konnte und mit diesem plöslich im Orchester stand, keine geringe Verwirrung unter den erschrockenen Musikern anrichtend, und unter der Masse von Instrumenten, von denen etliche

in Trümmer gingen; aber das Roß ftand unversehrt, wenn auch vor Angst zitternd, und der Reiter hatte sich wun= derbar genug im Sattel erhalten. Es koftete enorme Mühe, das zaghaft gewordene Thier über die schmale Treppe, welche vom Orchefter auf die Bühne führte, zu bringen und von jenem Abend her datirt die polizeilich vor= geschriebene Maßregel, bei dem Erscheinen von Pferden auf der Bühne stets ganz vorne längs der vollen Breite derfelben eine ftarke Schnur zu ziehen, welche Vorsicht sich auch seither stets bewährt hatte, so viel auch mit Rossen auf dieser Bühne herumgetummelt wurde. Wende man vom äfthetischen Standpuncte ein, was man wolle, die enorme Räumlichkeit des Theaters an der Wien mußte unwillfürlich auf die Pflege von folchen Stücken hinlenken. Wo findet sich wieder ein Theater, welches die Aufstellung von 18 Coulissen zuläßt und wo die Tiefe der Bühne durch Deffnung des großen Thores rückwärts gegen den Jesuiterhof sich noch bedeutend verlängern läßt? In sol= chen Fällen mußte freilich Abends die Straße für die Wagen abgesperrt und eine Art Zelt aufgeschlagen wer= den, aber der Zuschauer bekam einen gar überraschen= den Tiefblick und konnte an Sommertagen noch ein Stück= chen blauer Luft und das grüne Laub der Bäume an der Mauer des Jesuiterhofes erblicken. Das ift nun freilich anders geworden; die romantische Mauer mit der Baumpflanzung ift verschwunden, und die Beleckung durch die Cultur hat auch hier Platz gegriffen, aber noch heut zu Tage ist, was den Zuschauerraum betrifft, die Afu= stif und die Möglichkeit des Sehens von allen Räumen auf die Bühne, das von Zitterbarth erbaute Theater an der Wien das Mustertheater der Residenzstadt. Von der Breite des Podiums wird man sich den besten Begriff machen, wenn man bedenkt, daß Director Carl es im Sahre 1826 aussührbar machte, in der Posse: "Staberl in Floribus" aus der Versenkung herauf mit einem von einem herrlichen Viergespann gezogenen Wagen zu ersscheinen, der mit aller Bequemlichkeit auf der Bühne umslenken konnte!

Diese außerordentliche Begünstigung der Räumslichkeiten verstand später Director Carl, dessen Scharfblick selten etwas entging, woraus er Bortheil ziehen konnte, recht wohl auszunüßen. Er cultivirte in der ersten Periode seiner Directionsführung, wo sein Personal noch vorwiegend Kräste für das Schauspiel besaß, die Spectastelkomödie mit besonderer Borliebe, und er war es auch, der das Wiener Publicum mit der Aufstellung eines "lesbendigen Theaters" mit natürlichen Bäumen statt Couslissen überraschte. So brachte er z. B. bei sehr zahlreichem Besuch Schiller's "Räuber" zur Darstellung, später auch den "Gras Waltron, oder die Subordination."

Das Glück, welches Director Carl so zu sagen versfolgte, wußte selbst scheinbar traurige Ereignisse zu dessen Bortheil umschlagen zu machen. In der abgespielten Ritterkomödie "Ugnes Bernauer" war es, wo in der Turnierscene der Heldenspieler Kunst, ein Mann von ausbrausendem Wesen, im Feuereiser aus Unvorsichtigkeit

dem Pferde eines Cavalleristen die Lanze mit solcher Ge= walt in die Bruft stieß, daß das arme Thier sogleich auf der Bühne verendete und eine Blutlache den Boden röthete. Der Schmerz des armen Cavalleriften über den Verluft seines Pferdes war so groß, daß er sich, nicht achtend das Publicum, vor felbem auf den Boden feste und in helle Thränen ausbrach. Das Volk aber, die große Masse des Publicums, sagte: "Was Carl jest in seinem Theater bietet, ift doch noch nicht dagewesen; da wird in einer Roß= komödie sogar ein Pferd todtgestochen; solche Stücke zu sehen, lohnt sich wohl der Mühe, « — und das seit Jah= ren im Theaterarchiv fast begrabene Stück wurde für den überraschten Director ein Cassastuck, das noch viele vollauf besuchte Wiederholungen erleben sollte; es schien, als glaubte diefes Publicum, es wurde noch einmal ein Pferd todtgeftochen werden, was für den Janhagel ein Gaudium gewesen märe.

Zweier Pferde dürfte sich übrigens Carl aus seiner Directionssührung noch oft erinnert haben, nämlich jenes erstochenen Cavalleriepferdes, das für ihn so lucrativ werden sollte, serner des schönen Reitpserdes, das er einige Jahre später seinem Seldenspieler, dem erwähnten Wilhelm Kunst, zum Geschenke machte, um diesen zu einer sür Carl vortheilhaften Contractsverlängerung zu bewegen, und auf welchem Pferde der treulose Seldeinige Tagespäter zum so und so vielten Male durchbrennen sollte. Dereigene Director hatte ihm durch Schenkung des Pferdes noch zu diesem Geniestreiche verholsen. Es läßt sich denken, daß es

hier an Spöttereien nicht fehlte, denn Carl zählte zu den öffentlichen Persönlichkeiten, denen man um so lieber gönnte, daß sie von Anderen überlistet wurden, weil sie selbst aus dem Ueberlisten ihrer Mitmenschen sich ein Gesichäft gemacht zu haben schienen.

#### XXXIV.

# Eine englische Pantomime in Wien.

Der große Ruf, dessen sich die englische Pantomime beim Publicum Londons, namentlich in den unteren Bolksschichten, erfreute, ist nicht ganz ohne; davon überzeugte sich das Wiener Publicum vor etwa 40 Jahren.

Bu Anfang der Zwanzigerjahre hatte sich Graf Palfsh für sein damals schon sehr im Verfall bestindliches Theater an der Wien eine echt englische Pantomimen-Gesellschaft aus London verschrieben, an der Spiße den quecksilbernen Pantomimenmeister und excellenten Darsteller des Harlequins, E. G. Lewin, serner den tüchstigen Mimister Simpson. Neben dem bewunderungsswürdigen Lewin hielt keines seiner Mitglieder auch nur annäherungsweise einen Vergleich auß; Lewin war aber so vortrefslich, daß er allein das Glück der englischen Panstomime in Wien sichern konnte, die solches auch ganz geswiß gefunden hätte, würde jene Bühne damals nicht schon

zu den Todten geworfen worden sein, und in ihren Leisstungen von Seiten des Publicums nur ganz geringe Theilnahme gefunden haben.

Und auch Lewin's außerordentliche Kunstfertigkeit war eine beschränkte, er hatte so zu sagen nur zwei Piecen, die er aber auch mit maßlosem Beisall producirte; dahin gehörte die an's Unglaubliche grenzende Leichtigkeit und Sprungsertigkeit des kleinen gedrungenen Männchens.

Lewin's Sprung war aber ein ganz eigenthümlicher, katenartiger, blitschneller, unfehlbarer. — Das Theater stellte einen Salon vor, deffen Rückwand vollständig mit Gemälden bedeckt war. Gines diefer Gemälde, deffen Durchmeffer kaum viel größer war, als Lewin brauchte, um seinen Leib durchzuschieben, war etwa anderthalb Rlaf= ter vom Erdboden entfernt. Harleguin wird verfolgt; er flüchtet in den Bildersaal, husch stürzt er sich mit der Be= hendigkeit einer Kape in das erwähnte Gemälde, und verschwindet. Das Ganze war das Werk eines Augen= blickes und mit einer solchen Exactheit ausgeführt, daß das Dings jedem Zuschauer unerklärlich blieb. Die Deco= ration bewegte fich nicht, man hörte kaum ein Rauschen, viel weniger einen Fall; natürlich, Lewin mußte in dem Moment, wo er sich durch das Bild stürzte, von bereits für ihn ausgebreiteten Urmen aufgefangen werden, sonft würde er sich unfehlbar das Genick abgestoßen haben. Aber die Bligesschnelligkeit, mit der er ohne irgendwo an= zustoßen mit seinem vollen Körper durch das verhältniß= mäßig fehr kleine Bild flog, blieb allein schon unerklärlich.

Das zweite von ihm executirte Schauftücklein war folgendes: Auf der Bühne wurde eine Kanone aufgeftellt, in deren Rohr man den armen, zum Tod verurtheilten Harlequin schob — das Stuck wurde abgeseuert und Harslequin's Körper flog in etwa 40—50 Bruchtheilen aus dem Kanonenschlunde heraus. Nun ging Simpson an das Geschäft, diese Menschenbruchtheile sorgfältig zu sammeln, und selbe auf dem Boden derart an einander zu reihen, daß sie den ganzen Menschen bildeten. Simpson brachte dieses mit solcher Schnelligkeit vor sich, daß dazu kaum mehr als zwei Minuten ersorderlich waren. Sins, zwei, drei — der Gedanke bleibt saklequin pseilschnell empor.

Der Mechanismus, welcher diesem Kunststücke zu Grunde lag, war ein so exacter, überraschender, daß sich das Publicum nur durch einen Aufschrei der Bewunderung Luft machen konnte.

Wie allezeit, war man auch schon damals mit dem Imitiren schnell bei der Hand. Der "lebendig-todte" Harlequin wurde von den Pantomimen-Gesellschaften "hüben
und drüben", im Josesstädter= und Leopoldstädtertheater
so gut es eben ging, nachgeahmt, und Verdinand Occioni
gebührt die Ehre, sein Vorbild mit Glück imitirt zu haben.
Die Scene mit dem in Stücke zerschossenen und wieder
belebten Harlequin, dann die Metamorphose eines Trinkbechers in eine vollständige Zeltdecoration bildeten die
zwei Haupthebel, welche der Occionischen Pantomime:

"Die Zauberrose" im Josephstädtertheater seiner Zeit zu weit über 100 vollbesuchten Wiederholungen verhalfen.

Aber auch ein Spectakel=Schauspiel: "Der Schwarzsbart" mit dem Heldenspieler Moriz Rott in der Rolle des Piraten Schwarzbart, brachte Lewin damals im Theater an der Wien zur Darstellung, welches als Schlußdecoration das In-die-Luft-fliegen eines vollständig armirten Kriegsschiffes den verwunderten Blicken des Publicums vorsührte. Diese Scene gehörte zu dem Imposantesten und lleberraschendsten, was eine Bühne je der Schaulust geboten hatte, und Lewin war hierin dem Berliner Balletmeister Paul Taglioni mit dessen Ballet, "Der Seeräusber, " um fast 40 Jahre zuvorgekommen.

Jedenfalls war das Saftspiel Lewin's weit anziehender und interessanter, als das fast gleichzeitig im Theater an der Wien producirte Gautelspiel des sogenannten "berühmten Indianers" mit seinen ungemein schwierigen und
exact eingeübten Balancirfünsten, mit dem Abschießen
kleiner Vögel mittelst eines Pfeiles aus einem Blasrohr,
ein Manöver, das gleichfalls mit unsehlbarer Sicherheit
ausgeführt wurde, aber herzlich sad und langweilig zum
Ansehen war.

Von jenem Wundermanne aus Indien datiren auch die schwarzen Krapfen, "Indianerkrapfen" geheißen, welche noch heut zu Tage auf allen Speistarisen in den Hotels und Gasthäusern siguriren, und die eine Hauptrolle unter den Delicatessen unserer Conditoreien bilden.

## XXXV.

# Schattenbilder aus dem Künftlerleben.

1. Wie man sich in der Aunst eines gefährlichen Rebenbuhlers entlediget.

Wir müssen hier schon etwas weit zurückgreisen, in die Zeit der ersten Zwanzigerjahre, als Graf Gallensberg sich um die Direction des Hosperntheaters bewarb, und selbe auch erhielt.

Wenzel Robert Graf von Gallenberg, bestanntlich der Protector der berühmten Tänzerin Fanny Elsler, war ein sein gebildeter Cavalier, der sich schon in seiner Jugend viel mit Componiren beschäftigte. Aber Graf Gallenberg componirte weder Opern noch Lieder, noch Messen oder überhaupt Kirchenmusik; ihn zog es an, ein ganz eigenes Genre der Composition, die Balletmusik, zu cultiviren; — er schrieb nur solche, hatte es darin aber zu einer Volkommenheit gebracht, daß das Wiener Publicum im k. k. Hospoperntheater nur Ballete mit Musik vom Grafen Gallenberg wollte, dessen Som-

positionen sogar in Italien Eingang fanden. Gallen= berg, den die Luft anwandelte, die Direction des f. f. Hofoperntheaters auf eigene Rechnung zu führen, besaß zu einem solchen Unternehmen weder die nöthigen Fonds, noch auch das Talent, und seine Entreprise, die mit Con= radin Kreuzer's "Libussa" begann, konnte unmöglich von langer Dauer sein. Etwa 6 Monate, ehe er solche antrat, beauftragte er den Bater des Berfassers dieser » Rückschau« in Gesellschaft des dazumal hier engagirten Capellmeisters Herrn Franz Lachner, eine Rundreise durch Deutschland anzutreten, wegen Engagementsabschluß entsprechender Kräfte für die Wiener Hofoper. Und in der That gelang den Genannten auch die Unwerbung etlicher Künftler von Bedeutung, wie der damaligen Primadonna Fräulein Hardmaner, des Baritonisten Hauser, — in späteren Jahren des vorzüglichsten Wilhelm Tell, des interessanten Baßbariton August Fischer, der sich mit seinem Vampyr in der Lindpaintner'schen Oper gleichen Na= mens die Gunft des Wiener Publicums im Sturmschritt erworben hatte, des jugendlichen Tenoriften Holzmül= ler u. f. w., dann hervorragender Künftler für das Orche= ster, unter denen der Hornist Professor Lewy, dann der Clarinettist Professor Rlein es zu großer Beliebtheit brin= gen follten.

Honder Schönheit, was die Zartheit seiner Züge und sein frisches Colorit betraf, an Carl Fichtner erinnernd, als dieser sich dem Theater widmete, besaß eine gewinnende

Persönlichkeit, eine schöne, bildungsfähige Stimme, kurz all das Zeug, woraus man mit der Zeit einen großen Künstler machen konnte; Grund genug, den Neid seiner älteren Collegen aufzustacheln, die schon ahnten, dieser "schöne Jüngling" könnte ihnen einst unbequem werden. Aber welche teuflische List, welches Naffinement sollte anzewendet werden, um Holzmüller ungefährlich zu maschen. Der damals schon am Hospoperntheater engagirte Tenorist X, zunächst durch den gefährlichen jungen Mann bedroht, berieth sich mit seinem ältern Freunde und Colslegen dem Sänger Y. "Nichts ist leichter," war des bestannten Lebemannes entschiedene Untwort, "als uns diesen Milchbart vom Halfe zu schaffen, doch darsst du es dich nicht gereuen lassen, einige Hunderter in die Schanze zu schlagen." — ""Das soll kein Hinderniß sein."

Die Sachewarbald abgemacht, und manwarübereingestommen, Holzmüller's falsche Freunde und Mäcene zu spielen, aus ihm einen Schlemmer und Säuser zu machen, ihn mit galanten Damen in Verbindung zu setzen, und siehe da, ehe noch ein Jahr verflossen, war die zarte Blume, der ein rauher Luftzug hätte gefährlich werden können, zum Verwelken gebracht worden. Holzmüller schadete Niemanden, er machte Nückschritte statt Fortschritte, und ging im Sumpse der Gewöhnlichkeit unter.

Was soll man aber zu dem Benehmen seiner egoistischen und herzlosen Collegen sagen, die nicht Ansstand nahmen, sich solcher Mittel zu bedienen? Die Feder sträubt sich, solche Leute Künstler zu nennen, weil

deren Thun und Treiben darnach war, die Runst herabzus würdigen.

## 2. Eine in Erfüllung gegangene Profezeiung.

Rünftler sind bekanntlich ein gar leichtfertiges Völklein, aber einer der leichtfertigsten unter diesen war doch
gewiß der seiner Zeit in Prag und Wien geseierte Tenorist Sebastian Binder. Er war von Prag nach Wien gekommen, nachdem er in ersterer Stadt zu den beliebtesten Witgliedern des ständischen Theaters gezählt und dort mit der
berühmten Schauspielerin, der vor Jahren in Pension verstorbenen Frau Binder, vermält gewesen war, die,
wie ihr Gemal, der beste Sänger des Masaniello, die vorzüglichste Darstellerin der Fenella in der "Stummen von Portici" gewesen.

Binder verlebte in Wien seine "schönsten Tage". Er sang über ein Jahr als Gast im k. k. Hosopernstheater, wo er später auch engagirt wurde, — und zwar zu einem Honorar, wie es damals noch zu den Seltenheisten gehörte. Er bezog nämlich für die Rolle hundert Gulden C. M., und trat meist als Fra Diavolo, dann als Georges in der "weißen Frau" auf. Nun war man aber eben wegen Binder's Gastspiel zum Einstudiren der "Stummen von Portici" gelangt, worin ihm die Rolle des Masaniello zusiel, und wofür er ausnahmsweise stets ein Honorar von 120 Gulden bezog. Freilich

haben wir seither das Schlummerlied nicht mehr mit gleichem Schmelz vortragen hören, als durch Binder, sowie auch die Opernfreunde wohl nie wieder einem Freundespaar begegnen werden, wie damals Orest und Pylades in "Sphigenia" Wild und Binder gewesen!

Die "Stumme von Portici" wurde im ersten Jahre nicht weniger als 75 Male gegeben. Die erste Besehung dieser Oper war solgende: Für die Fenella war die besrühmte Mimi Dupuis aus Paris verschrieben worden, die Prinzessin sang Fräulein Achten, den Prinzen Holzmüller, den Wasaniello Binder — später Wild und Breiting, — den Pietro der versoffene Bassifft Siebert (der einmal in seiner rosigen Weinlaune als Doctor Bartolo im "Barbier" einen Satz über das Souffleurhüttchen gemacht hatte), — später Staudigl (dem Siebert's Leidenschaft zum Trinken eben seine Künstelercarriere anbahnen ließ), — den Borello gab endlich Carl Fischer, — später der Gatte der Sängerin Uchten.

Siebert endete, sowie die ihrer Zeit gleichfalls bezrühmte Sängerin Marianne Ernst, Wiens erste Norma, in der Schweiz als Bänkelfänger, der mit dem Teller in der Hand beim Publicum einsammeln ging.

Welches Honorar bezog demnach Binder in einer Zeit, wo noch das Geld seinen vollen Werth hatte, wo das Leben in Wien noch so billig war! Allein Binder lebte fortwährend in Saus und Braus, daß einer seiner aufrichtigsten Freunde mahnend zu ihm sprach: "Wastel, Wastel, wenn du es so fortmachst, wirst du noch auf

dem Mist zu Grunde gehen!" Das waren aber Worte, die bei unserm Helden ungehört verhallten.

Einen kleinen Begriff von Binder's grenzen= losem Leichtsinn gibt schon der Umstand, daß er, der hier ein Garçonleben führte — Binder war schon seit Jahren von seiner Frau getrennt — durch länger als drei Jahre im Hotel wohnte, und zwar beim "Ochsen", der heutigen "Stadt Frankfurt", nächst dem Mehlmarkt, woselbst er drei Gulden täglich für's Zimmer zahlen mußte. Wie comfortabel hätte er fich, und um wie viel billiger eine eigene Wohnung miethen können, wodurch er auch noch dem llebelftande enthoben worden wäre, seinen Freunden, oder besser gesagt Schmaropern, die Gurgeln mit Champagner auswaschen zu müffen. Im Hotel ist dazu immer die verführerischeste Gelegenheit da, und bekam der Sänger, was häufig geschah, Besuch, durfte auch der perlende Champagner nie fehlen. War es da ein Wunder, daß er trot seiner enormen Ginnahmen nie Geld hatte, und daß ihn das Schlaraffenleben, das ihn allmälig zum Säufer machte, auch als Sänger vor der Zeit ruiniren mußte? Gar zu bald war der Zauber der füßflötenden Stimme verschwunden; Binder, der als Schauspieler immer hölzern war, mußte sich vom Theater zurückziehen und friftete, da er ans Sparen nie gedacht hatte, als Gefangslehrer ein elendes Leben in Peft; ein= sam und von all' den Freunden verlaffen, die eben nur so lange zu ihm hielten, als er ihnen offene Tafel bicten fonnte.

Mit der Kunde von Binder's Ableben in Peft erfuhr man auch die erschütternde Nachricht, daß dem einst so geseierten Künstler nicht einmal mehr ein Bett geblieben war, in welchem er seinen Geist aushauchte; — er hatte auf einem elenden Strohlager auf dem Boden geendet, und sah somit jene düstere Prophezeiung, ach! nur zu genau in Erfüllung gehen!

Nach dem Erwähnten brauchten wir wohl nicht beizufügen, daß Binder ein äußerft angenehmer Gesfellschafter war, das beste Herz von der Welt besaß, und unbedenklich den letzten Gulden willig hergab, handelte es sich darum, einem Bedürftigen, der ihn um eine Unterstützung ersuchte, zu helsen. So sind die Mensschen von Binder's Schlag sast alle, waren immer so und werden immer so bleiben.

## XXXVI.

# Raimund's Nachahmer.

Große Ereignisse wersen ihre Schatten, große Künftler haben ihre Nachahmer, die ihnen wie die Schatzten auf der Ferse solgen. Raimund machte keine Ausznahme davon. Die zwei hervorragendsten waren Plazer und Wallner, beide zu verschiedenen Epochen Mitglieder des Josephstädter Theaters.

Carl Plazer, eine lange, hagere, hektische Gestalt, war Raimund wie aus dem Prosil geschnitten; er besaß ein ungewöhnliches Imitationstalent, und als er das erste Mal als Copist Raimund's die Bühne betrat, machte sich das überraschte Publicum, durch die frappante Aehnlichkeit in der ganzen Erscheinung, durch Gang, Haltung und Gesten verblüfft, blos durch einen Ausdruck der Verwunderung Luft; das "wie er sich räuspert, und wie er spuckt, "hatte ihm Plazer getreulichst abgeguckt.

Aber Plazer war ein höchst einseitiger Romiker. Eine Probe davon gab sein farbloser Rlapperl in der Meisl'= schen Parodie: "Die schwarze Frau, "wozu Adolph Mülsler eine so vorzügliche parodirende Musik componirt hatte. Plazer's Ersolge als Copist Raimund's veranlaßten nämlich die Direction, ihn in der "schwarzen Frau" mit der komischen Hauptsigur, dem urdummen Rathsdiener Rlapperl, zu betheilen. Plazer wußte nicht, was er daraus machen sollte, bis später Scholz kam, der diese Rolle zu Ehren, die "schwarze Frau" aber zu mehr als hundert Vorstellungen brachte; Plazer erlag bald darauf einem Brustübel.

Auch Wallner leiftete als Imitator Raimund's Bedeutendes, obwohl er schon damals mit einem bausba= digen Vollmondsgesicht und der Anlage zu der später noch mehr entwickelten Fettleibigkeit in der äußern Er= scheinung wenig hatte, was ihm förderlich war, Raimund mit Glück zu imitiren. Aber die Eigenthümlichkeiten in Raimund's Spiel boten seinen Copisten willkommene Handhaben für ihre Arbeiten. Die Saft in Raimund's Sprechweise, sowie in seinen Bewegungen, der singende Ton seines durchaus nicht großen Organs u. f. w. er= leichterten das Copiren seiner Spielweise, und Wallner machte auch später auf seinen Gaftspielreisen gerade in Raimund'schen Rollen viel Glück. Wallner war ein echter Bühnen=Uhasverus, und er hatte in dieser Bezie= hung noch etwas vor Emil Devrient, Tichatschek, Damison, Saafe, der Seebach, Janauschet und Ottilie Genée, diesen unermüdlichen Gastspielreisenden, voraus. Es wird sehr wenige Provinzstädte in der österreichischen Monarchie geben, an deren Bühnen Wallner
nicht gespielt hätte, ebenso auch in sehr vielen Städten
des Auslandes; er hat wiederholt Paris und St. Petersburg besucht, und fast in aller Herren Länder gespielt.

Dabei hat er auch als Schriftsteller nicht Unbedeustendes geleistet. Seine Werke, worunter "Memoiren", in der neuesten Zeit seine "Rückblicke auf sein Theaterleben", athmen einen frischen, ursprünglichen Geist; Wallner schildert sehr lebhaft und getreu, und besitzt die große Kunst, nie langweilig zu werden; er hätte bei seiner Stylzgewandtheit als Journalcorrespondent sich ganz gut eine Existenz begründen können, und hatte, was die Vielseitigsteit seines Talents betrifft, eine große Achnlichseit mit Heines Talents betrifft, eine große Achnlichseit mit Heines Vörnstein, nur daß unser Franz nie wie jener in den Befreiungskrieg gezogen ist; dazu war er ein viel zu jovialer, gutmüthiger, lebenslustiger Charakter, zu bez quem und zu behäbig.

Test ift Wallner königlich preußischer Commissions rath und diek geworden, was ihm bei seiner sonst viel in Unspruch genommenen Berufsthätigkeit das Romödienssiel verleiden mochte. Aber Wallner hatte es indessen zu einem hübschen Bermögen gebracht, hat sich in Berlin ein eigenes Theater, das "Wallner-Theater", gegründet, das er mit wahrer Meisterschaft zu dirigiren versteht, und dar in ein Ensemble hergestellt, das manche Hosbühne besschämen könnte. Unläugbar hat Wallner in der Carls

schule seine Studien gemacht, hat aber von Carl nur Tüchtiges und Practisches entlehnt, nie dessen Fehler angenommen. Unter Wallner's Direction geschah, was noch von keinem Privatunternehmer geschehen ist, daß er nämlich ein sehr verwendbares Mitglied seiner Bühne, den Komiker Helmerding, lebenslänglich engagirte. Das Glück möge auch serner unserm Landsmann Wallner hold sein; er verdient es. Jest baut er ein großes neues Theater aus Stein und Eisen in Berlin, das schon der Vollendung nahe ist.

Nach dieser kleinen Abschweifung wenden wir uns wieder zu Raimund's Imitatoren. Darunter war nach Plazer und Wallner der glücklichste Eduard Weiß, der sich jedoch nur mehr an die äußeren Conturen hielt, wie später C. M. Nott, welch' letzterer noch heute Raimundsche Rollen sehr zu Dank spielt, dabei aber bemüht ist, auf eigenen Füßen zu stehen. Der Erste, welcher selbstschaffend das Raimund'sche Rollensach im Leopoldstädter Theater vertrat, war die vielzährige Perle dieser Bühne, der Romiker und Regisseur J. B. Lang, ein reichbegadzter, vielseitig gebildeter Künstler, der erst in spätern Jahren die juristische Lausbahn, der er sich widmen wollte, mit der Künstlerlausbahn vertauschte. Ein hartnäckiges Augenleiden hat diesen Künstler, der sonst noch wirken könnte, dem Bühnenberuse entzogen.

Nachdem wir nun die Imitatoren Raimund's, so weit sich diese unserem Gedächtnisse eingeprägt, die Revue haben passiren lassen, sei noch erwähnt, daß

der gegenwärtig bei Director Strampfer im Theater an der Wien engagirte tüchtige Romiker Carl Friese, was Gestalt, Haare und Gesichtszüge betrifft, eine aufsfallende Achnlichkeit mit dem unglücklichen, uns unversgeslichen Raimund verräth.

## XXXVII.

# Concertgeber von Ginft und Sest.

Wien wurde seit einer Reihe von Jahren derart von Schwärmen reisender Virtuosen überschwemmt, daß eine förmliche Blafirtheit des Publicums für die Leiftungen derselben entstanden ift. Es gehört schon seit Jahren zu den Gewohnheiten, daß Virtuofen, welche "in Concerten machen«, sich glücklich schätzen, wenn sie in diesen Concer= ten aus den Rosten kommen, und nicht daraufzahlen müs= sen, und wie in Wien, ift das auch in andern Großstädten der Fall, namentlich in Paris, wo in Rünftlerkreisen schon seit Jahren dieselben Rlagen laut werden. Nur tritt in Paris für die Virtuosen noch der sehr erschwerende Umstand ein, daß man dort bedeutend größere Auslagen hat. So z. B. kostet der Saal Herz, in welchem in Paris die vorzüglichsten Künstlerconcerte stattfinden, für jede Production 800 Francs. Wenn trop alledem das Concertgeben in Wien und Paris noch nicht aufhört, ift der

Grund für diese Beharrlichkeit der Virtuosen darin zu suschen, daß es — soll ihre Existenz nicht gar unmöglich werden — ein Gebot der Nothwendigkeit für sie ist, sich von Zeit zu Zeit vor dem, in Musiksachen competenten Publicum genannter Städte zu produciren, um, wir möcheten sagen zeitweilig ein Lebenszeichen von sich zu geben, und dadurch zu verhüten, daß man sie vollends zu den Todten wirst.

Das war vor 40-50 Jahren in Wien nun freilich ganz anders. Die Virtuosen tauchten damals nicht schockweise auf, wie jetzt, dafür lebten sie aber in brillanten Verhältnissen und hatten es in ihrer Kunft zu erstaunlicher Vollendung gebracht.

Was haben z. B. in Wien die Sängerinnen Catalani und Borgondio; was haben die Virtuosen Hummel, Moscheles und Paganini für Summen verdient?

Bu damaliger Zeit war das Concertgeben in jeder Beziehung lohnender, denn es war nicht nur die Empfängslichkeit des Publicums eine weit größere, die Concertgeber viel seltener; sie hatten auch weit weniger Kosten zu tragen. Da genügte es an die Redactionen der "Wiener Zeitung," der "Theaterzeitung," des "Beobachters," "Wanderers," "Sammlers" und der "Wiener ModensZeitung" Karten zu senden; dann noch etsiche officiöse Billets an die k. k. Polizeidirection zu schieken, und das war hinreichend, sich Annoncen und Besprechungen der Concerte zu sichern. — Heute langt ein Künstler kaum mit

hundert Freikartenaus, um sich nur mit der sich nach so grossen Dimensionen vermehrt habenden Journalistik absinden zu können. Es kommt heute vor, daß sich eine ganz obseure Sängerin für die Mitwirkung bei einem Concerte 100, tage ein Hundert Freibilleten bedingt. Wo soll unter solchen Verhältnissen noch Milch und Honig für den Consertgeber fließen?

Aber betrachten wir uns einmal so ein Virtuosensconcert aus früherer Zeit, z. B. eines des berühmten Nizzaers Nicolo Paganini, deren derselbe in Wien in Pausen von acht zu acht Tagen mehrere gab. Ein Sperrsiß zu einem Paganini'schen Concert in dem riessengroßen k. k. Redoutensale wurde damals mit fl. 5 Conv. "Münze bezahlt, gerade die Taxe, welche ein fescher Wiener Fiaker sür eine Fahrt nach dem Prater zu begehsen pflegte; daher denn auch diese kurz angebundenen und ob ihres schlagenden Wißes bekannten Wiener Rosseslenker sür eine Praterfahrt ein "Paganinerl" begehrten.

Der ganze Apparat, den Paganini, zur Beranstaltung eines seiner so einträglichen Concerte benöthigte, war ein wohlbesetztes Orchester und eine Sängerin für zwei Ausfüllnummern, welche letztere dieser unheimliche Virtuose, zur größeren Bequemlichkeit, auf seinen Reisen stets mit sich führte.

Und trot der enormen Preise war der große Redoustensaal bei jedem Paganini'schen Concerte derart überfüllt, daß noch Hunderte in den an den Saal grenzenden Gäns

gen und Vorhallen weilten, die gar nichts sehen konnten, sondern nur den wunderbaren Tönen lauschten, welche der italienische Hexenmeister seinem Instrumente entlockte. So erinnert sich Verfasser dieser "Rückschau", einmal bei einem Paganini'schen Concerte die große Mime Sophie Schröder, damals schon eine bejahrte Frau, die keinen Sperrsis mehr erhalten, keinen Plat im Saale mehr sins den konnte, auf den Stusen siehen gesehen zu haben, welche zu dem Concertsaale führten. Das Reinerträgniß eines solschen Concertes belief sich freilich auf die Summe von fl. 3—4000 Conv.=Münze, eine Einnahme, welche schon die Mühe des Kunstreisens lohnte.

Von Paganini sprechend, können wir nicht umhin mit Wehmuth auch des leider in der Blüthe seines Lebens seinem ruhmvollen Künstlerwirken entrissenen Joseph sawik zu gedenken. Slawik hatte von dem Erbgute der Czechen, "der Begabung für Musik," von der gütigen Natur einen Niesenantheil erhalten, und indem er sich auf das Violinspiel warf, brachte er dieses Talent zur überzraschendsten Entsaltung. Wir wollen nicht sagen, Slawik hätte Paganini einmal erreicht, denn Genie's, wie jenes Paganini's war, gebiert die Welt nicht alle hundert Jahre; aber das behaupten wir, daß kein Violinspieler Paganini nähergekommen war als Slawik, der leider in seinen schönsten Jahren ein Opfer des Typhus siel. Treichlinzger's Vortrag von Paganini's "Kerentanz" war im Entgegenhalt von Slawik's markigen und diabolischen

Tönen, sowie von dessen genialer' Auffassung reine Täns delei. Bei Slawik war's eben heiliger Ernst um die Kunst, und er hätte, würde ihm Gott ein längeres Leben geschenkt haben, gewiß Erstaunliches geleistet.

Mit bedeutendem materiellen Erfolge concertirten in Wien in späteren Jahren noch die einheimischen Virtuosen Mayseder und Merk, die jedoch des Jahres nur einmal ein Concert gaben, Lifgt, Ernft, Moli= que, Dle Bull, Vieurtemps, Joachim, die Schwe= ftern Milanollo, die Schweftern Ferni (alle vier letteren Violinspielerinnen), der Flötist Drouet, der Cellift Servais, die Pianisten Thalberg, Schulhoff, Drenschock, Willmers, Leopold von Maner, der Violinist Ferdinand Laub und der Guitarrevirtuose und Rünftler auf dem Melophon E. Regondi. Tamino= Beindl, der Flötenvirtuose par excellence, war eben im besten Zuge eine ergiebige Geldernte zu halten, als ihn im Jahre 1848 die Wiener Revolution überraschte, welche seinen Concerten gleichzeitig mit den überraschend schönen Scheibenbildern der Gesellschaft des Tiroler Athleten Carl Rappo ein plögliches Ende machte. Einer ferneren fünstlerischen Entwicklung wurde Beindl, dieser zu den größten Hoffnungen berechtigende Künftler, durch einen jähen Tod entrissen. Die Virtuosenconcerte sind in Wien ein fast überwundener Standpunct geworden, und an ihre Stelle sind die Orchesterconcerte getreten, wobei jedenfalls für die Kunft ungleich mehr gewon= nen ist.

Auch die "Bereine", welche sich nach dem Muster des von Dr. August Schmidt gegründeten, noch immer blühenden Männer-Gesangvereines so zahlreich vermehren wie die Kaninchen, treten alljährlich mit ihren eigenen Concerten vor die Deffentlichkeit. Wie in Allem, hat die Mode auch hier ihr Necht behauptet.

## XXXVIII.

Vom Ballet im k. k. Hofoperntheater, seinen Choreographen, ersten Tänzern und Tänzerinnen.

Bei dem Umstande, daß es der Direction des k. k. H. Hosperntheaters zur Pflicht gemacht wurde, neben der Oper auch das Ballet zu cultiviren, ist es selbstversständlich, daß auf diesem kostspieligen und sterilen Boden, dessen Erzeugnisse stets an einer gewissen Wonotonie leiden, srische Triebe und gesunde Früchte weit seltener entstehen, als auf dem viel fruchtbareren Ucker sür das Operngenre. Daraus erklärt sich auch der Umstand, daß Wien, seit einem halben Jahrhundert, was sowohl die Choreographen anbetrisst, als auch die ersten Tänzer und Tänzerinnen, das Borzüglichste und Auserwählteste gesehen und bewundert hat; denn mit Gewöhnlichem und Mittelmäßigem hätte man das Publicum langweilen müssen.

Eine kleine Um= und Rückschau in dieser Beziehung dürfte nicht ohne Interesse sein.

Von Choreographen und Choreographinnen wirksten in Wien: Aumer, Armand Bestris, Corally, Astolsi, Galzerani, Casati, Hus, Friedrich Horsschleit (als Gast), Henry, Albert, Antonio Guerra, Campilli, Saint Leon, Martin, Priora, Domenico Ronzani, Julius Perrot, Iosephine Weiß (als Gast mit ihrem Kinderballet), Bournonville, Lucile Grahn, Golinelli, Louis Frappart, Pasquale Borri, Wilshelm Telle und Giuseppe Rota.

Von ersten Tänzern sahen wir Louis Duport, Paul Samengo, Bretél, Rozier, Antonio Guerra, Laville und Stoeckl — lettere zwei als National=Tänzer — Henry, Horschelt (Sohn), Campilli, Croce, Casati, Julius Perrot, D. Mattis, Crombé, Priora, Carerey, Pasquale Borri, Charles Müller (als Gast), Saint Leon, Alexander Fuchs, Lorenzoni, Chapuis, Vienna, Frappart, Price, Calori und Carron.

Von ersten Tänzerinnen hatten wir theils im Engasgement, theils als Gäste die Millériere, Rozier, Bretél, und Brugnoli. Alle der französischen Schule angehörig.

#### Später:

Fanny Elsler — Ideal der Anmuth, Therese Elsler — Tanzende Riesin, Hermine Elsler — Interessante Schwärmerin, Mimi Dupuis — Graziöse Cokette, Helene Schlanzowsky — Stählerne Nerven, Louise Pierson - Repräsentantin der Nationaltange,

Fanny Cerrito - Bild der Anmuth,

Charlotte Grifi=Perrot - Voll Pifanterie,

Maria Taglioni d. a. -- Erhabene Ruhe und Plastit in höchster Vollendung,

Bafeg, Mutter - Die Schöngeformte, Ausdauernde,

Crombé - Anmuthiger Ernft,

Danse — Ruhige Grazie,

Bermine Blangy - Aetherisch,

Mimé Gauthier - Die Zierliche,

Saffi - Die Leichtbeschwingte,

Louise Groll - Graziose Gemandtheit,

Maria Forti — Behäbig,

Amalie Scribani - Stelzentangerin,

Marie Rogier — Ueppige Bajadere,

Carlotta Pochini=Borri — Die Neckische,

Leopoldine Bruffi — Koboldartige Lebhaftigkeit,

Therese Just -- Solide Runftfertigkeit,

Caroline Leinfitt \*) — Größe mit Kraft vereint,

Della (Baroneffe Saden) - Poetisch-duftig,

Maria Taglioni d. j. (als Gaft) - Robufte Schönheit,

Elife Albert=Bellon - Diabolisches Naturell.

Adelaide Plumkett — Clasticität und Geschmeidigkeit,

Amalia Ferraris - Schwebend,

Augusta Maywood — Seiltänzerin par terre,

Erneftine Crochat - Solde Sittigkeit,

Katharina Canner — Wirbelnde Haft,

Fanny Scherzer — Prosaische Anmuth,

Isabella de Fleur — Verblühte Blume,

Olympia Priora — Odaliske,

<sup>\*)</sup> Diese am Hoftheater zu Braunschweig so jammerlich verbrannte ta- lentvolle Wiener Tangerin.

Clife Bournonville — Gazellenartig, Lucile Grahn — Antike Größe, Pauline Hafenhut — Correcte Prosa, Caroline Dietrich — Die Ernste, Baseg (Tochter) — Passionsblume, Emilie Aranyvary — Leidenschaftliche Glut, Virginie Legrain — Kautschukartige Elasticität,

Allegrini Levaffeur - Sudliches Feuer,

Josephine Sallaba — Weibliche Anmuth mit mannlicher Kraft gepaart,

Eveline Roll - Grotest,

Pia Ricci — Melancholisch,

Anna Millerschef — Großartige Sprungfertigkeit und Leichtig-

Claudina Cousqui — Unübertroffene Bravour, Katharina Friedberg (Gast) — Sinnliche Schönheit.

Im Ausbildungsproceß sind noch Frln. Lamare, — die Schwestern Cassani — und Frl. Jaksch begriffen, von denen sich eigenthümliche Charaktere nicht bestimmt angeben lassen.

## Theater=Miscellen.

1. Kaiser Frang entscheidet über das Schicksal eines neuen Stückes.

Raiser Franz war ein sehr großer Theaterfreund, doch besuchte er in der Regel nur das Burgtheater, in das Operntheater kam er seltener; sein Besuch in einem Vorsstadttheater gehörte zu den Ausnahmsfällen, und wenn dieß geschah, pflegte der geschwäßige Theaterzettel immer an der Spiße mit großen Lettern zu sagen: "Auf Allershöchsten Besehl!" Dann wußte das Publicum immer, daß der Raiser das Theater besuchen werde, denn bei ähnlischen Wünschen eines kaiserl. Prinzen genügten die Worte: "Auf höchsten Besehl." Man sieht daraus, daß die Theasterdirectoren Wiens es in der guten alten Zeit schon versstanden haben, den Besuch Seiner Majestät des Raisers als Reclame für sich zu benüßen.

Wenn der Raiser Franz in seiner Loge im Burgstheater saß, was, wie schon erwähnt, sehr häusig geschah, war es dem Publicum durch die Ehrsurcht vor Seiner Majestät geboten, sich strengstens jeder lauten Rundge

bung des Beifalls oder Mißfallens zu enthalten. Da fügte sich einmal, daß Raiser Franz bei der ersten Aufführung von Ludwig Halirsch' Schauspiel "Ein Morgen auf Capri"— einem total versehlten Producte — gewahrte, wie seinen lieben Wienern der Zwangschon lästig wurde, indem selbe wegen der Anwesenheit des Raisers mit ihrem Urtheil über das Stück zurückhalten mußten; der gütige Monarch dachte wohl, nachdem zwei Drittheile des unglücklichen Stückes abgespielt waren, sie mögen nun damit machen, was sie wollen, erhob sich und verließ die Loge mit all' seinen Gästen. Nun war aber auch über das Stück der Stab gebrochen; es siel rettungslos und geräuschvoll durch, um nie wieder zu erscheinen.

## 2. Ein prophetischer Buhnenleiter.

Schreivogl (genannt West) war eigentlich nur Secretär und Dramaturg des k. k. Hosburgtheaters, im Grunde aber ohne Zweisel der intelligenteste, umsichtsvollste und gebildetste Director der genannten Hosbühne, bei der jedoch erst sein unmittelbarer Nachsolger, der k. k. Regiezungsrath Johann Ludwig Deinhardstein, die Bewillizgung erhalten hatte, den Titel eines artistischen Directors des Burgtheaters zu führen.

Unter Schreivogel's Direction oder richtiger gefagt Secretariat des k. k. Hofburgtheaters kam ein Kunftfreund aus der Provinz, aus Prag, hier an, der einer, in jeder Beziehung ausgezeichneten Darstellung von Lesfing's "Nathan der Beife" beiwohnte, aber fein Befremden nicht unterdrücken konnte, daß diese Musterdarstellung nur vor sehr spärlichen Besuchern stattgefunden. Ein Zufall brachte diesen Provinzler, der eben damals hier eine stabile Anftellung gefunden, und noch gegenwär= tig mit seiner Familie hier domicilirt, mit Schreivogl in einer Gesellschaft in unmittelbare Berührung, und der Runftfreund nahm nicht einen Augenblick Anftand, Schreivogl sein Befremden mitzutheilen, daß eine so claffische Darftellung eines fo claffischen Stückes vor leeren Banken stattfinden konnte. "In dieser Beziehung bin ich ganz unbeforgt, " erwiederte Schreivogl mit seiner gewohnten Rube "ich wünschte nur, daß Sie unser Theater öfter besuchen, und ich nach etwa drei Jahren wieder das Glück haben sollte, Sie sprechen zu können; bis dahin wird "Nathan der Weise« schon sein recht zahlreiches Publicum gefunden haben; dafür laffen Sie mich forgen. " Und in der That, diefe prophetisch gesprochenen Worte Schrei= vogl's fanden ihre volle Bestättigung: ehe drei Jahre um waren, wurde "Nathan der Beise" nur mehr bei gedrängt vollem Hause gegeben, und das Schicksal dieses claffischen Stückes, sowie noch anderer, früher unbeachtet gebliebener gediegener Dichtungen war entschieden.

Damit ist der Beweis geliefert, daß es jederzeit nur an dem Bildungsgrade des leitenden Directors liegt, sich ein, für das wahrhaft Gute und Schöne empfängliches Publicum zu schaffen, was wieder nur dadurch möglich wird, daß man diesem Publicum mit Beharrlichkeit gediegene Aufführungen gediegener Kunstwerke liefert, und so dessen Sinn allmälig für das wahrhaft Schöne empfänglich macht. Daß Ifsland und Kohebue, und vielleicht mit Unrecht auch Raupach mit seinen bessern Arbeiten heute ein überwundener Standpunct sind, ist eben nur den jeweilig am Ruder stehenden Directoren zu danken, welche es verstanden hatten, dem Geschmacke des Publicums eine Richtung zu geben, die solches nach Bahnen lenkte, auf denen es eine Unmöglichkeit wäre, Kohebue und Issland sernerhin oft zu begegnen.

Das wollen die Leiter der Runftinftitute bemerken, daß ihr Wirkungsfreis ein großer, ein schöner, ein edler sei, wenn sie Kopf und Sinn haben, ihn auszubeuten, und auch das Bischen Muth besitzen, ohne welchen kein Reformwerk ersprießlich und mit nachhaltigem Erfolg durchzuführen ift. Aber Ernft muß es ihnen um die hehre, heilige Runft fein, sonst werden sie nichts erringen und auch nichts verdienen als höchstens eine Maulschelle, welche ein Director des Hof= burgtheaters einmal in einer zahlreichen Gesellschaft, bei der Jubiläumstafel des k. k. Hoffchauspielers 3. Rober= wein im Hotel "zum römischen Raifer", also vor Zeugen, von der Schauspielerin X. darum erhalten, und auch wirk= lich verdient hatte, weil er sich in seinem maßlosen Cynis= mus verleiten ließ, sie in jenen Theil des Körpers zu zwi= cken, der bei dem schönen Geschlechte oft sehr stark ausge= bildet ift und die Beftimmung hat, daß man darauf site.

Damals ift aber ein eclatanter Aufsißer aus dem Attenstat für den lüfternen artiftischen Director geworden, und "das war gut", fügen wir mit Adam im "Dorfbarbier" bei.

## 3. Eine Schicksalsoper für das Gattenpaar Grünbaum

war Mozart's "Titus". Grünbaum war in Prag als erster Tenor engagirt, und erfreute sich daselbst als gedie= gener Sänger der größten und verdienteften Beliebtheit. Sein Schauspielertalent war stets ein ganz geringes, und er verstand es nicht in dieser Beziehung auch nur ganz bescheidenen Wünschen nachzukommen. Wie nun allmälig der Schmelz der Stimme gewichen, war Grünbaum als Rünftler zur Unbedeutendheit zusammengeschrumpft. Man ließ ihn diefes auch empfinden, und eine ungenügende Leiftung als Titus wurde schonungslos ausgezischt. Es war dieß das erfte Mal, daß ihm so etwas in seinem Leben passirt war; er führte es sich aber auch so sehr zu Gemüth, daß er bald darauf fein Wirken als Sänger aufgab, und nur mehr als Ueberseger von Operntexten für die Bühne thä= tig war. Seine renommirteften Opernübersetzungen find aus früherer Zeit "Der Barbier von Sevilla" (eine schwächere Uebersetzung dieser Oper existirt auch noch von Kollmann in Grat), aus späterer "Die Musketiere der Königin".

Jahre waren verfloffen, Grünbaum sammt Gattin waren nach Wien gereift, wo lettere eine Zierde der Oper

bildete, und fürwahr auch den beften Sängerinnen an die Seite gestellt zu werden verdiente. Der Hauch des Schönen und Anmuthigen war über deren Leiftungen ausgegoffen, allein die Darftellung bildete auch die Schattenseite in den Schöpfungen der Frau Grünbaum. Da fügte es sich, daß, nachdem man die Mozart'sche Oper "Titus" von den Italienern in Wien oft und vielmal dar= gestellt gesehen hatte, dieselbe Oper wieder in das Reper= toire der deutschen Opern aufgenommen wurde. Frau Grünbaum fang die Vitellia, die Altiftin Baldmüller den Sextus. War es nun Indisposition, welche der Grün= baum an jenem Abend feindlich entgegentrat, war es der prachtvolle, echt dramatische Gesang der Waldmüller in der Partie des Sextus, der so deprimirend auf die Collegin wirkte, genug, wir haben als getreuer Chronift zu verzeich= nen, daß in derfelben Oper "Titus", welche viele Jahre vorher verderblich für den Gatten geworden, nun auch der Gattin die volle Bedeutung dessen, was man Schieksal nennt, fund werden follte. Frau Grünbaum wurde auch das erfte Mal in ihrem ganzen Leben förmlich ausgezischt, und zwar in derfelben Oper, in welcher ihrem Gatten vor Jahren in Prag eine ganz gleiche Behandlung zu Theil geworden war. — Das war doch schon die höhere Tra= git des Geschickes zu nennen, und man kann sich vorstellen, welchen Gindruck bei dem leidenschaftlichen Charafter der Frau Grünbaum eine so strenge Beurtheilung von Sei= ten des Publicums erzeugen mußte, die sich einmal in

Prag hatte hinreißen lassen, bei dem Gastspiele der Frau Waldmüller in der Oper "Tankred", wo sich beide Künstelerinnen zu umarmen hatten, aus Eifersucht über den kolossalen Erfolg der Lesteren, diese in das Ohr zu beißen! — Es geht doch nichts über weibliche Zärtelichkeit!

Eine Tochter der Grünbaum, Frln. Caroline Grünbaum, ein schönes Mädchen, war gleichfalls Sängerin und als solche am hiesigen k. k. Hosoperntheater engagirt und beliebt. Eine ihrer Forcerollen war Emmeline inder "Schweizersamilie". Frln. Grünbaum war es, welche den guten alten Duport durch das immer wiederkehrende Abändern der angekündeten Borstellung im Laufe des Tages aus purer Laune zu dem Entschluß brachte, jede Opernpartie zweis und dreisach einstudieren zu lassen.

Bei dem nächsten Falle einer simulirten Unpäßlichkeit durch Frln. Grünbaum ließ Duport die Vorstellung nicht absagen, wohl aber Frln. Grünbaum einsach verständigen, er habe zur Kenntniß genommen, daß sie unspäßlichkeitshalber heute Abends nicht singen könnte und er werde die Oper, mit Frln. Henkel besetzt, aufführen lassen.

Das half; Frln. Grünbaum war schnell wieder gejund, sang Abends ihre Partie vielleicht schöner als je, und wurde sofort nicht mehr im Lause des Tages krank. Wie schon gesagt, Duport war ein geschickter und glücklicher Arzt.

## 4. Runftler-Gigenthumlichkeiten.

Die Sängerin Clara Stöckl=Beinefetter konnte, wenn sie in der Oper beschäftigt war, kein Semd am Leibe tragen. — Anna Zerr, die schwäbische Nachtigall, betrat nie die Bühne, ehe sie andächtig drei Kreuze ge= schlagen. — Regisseur Carl Just, ein geborner Berliner, also zum Witzereißen aufgelegt per se, erschrak immer gewaltig nach jedem Extempore, das er sich erlaubte, und doch konnte er es durchaus nicht laffen, von diefer verbo= tenen Frucht immer und immer zu naschen. Trot seiner ungewöhnlichen Routine ftotterte Just wie ein Schul= fnabe, der seine Lection nicht gelernt hatte, wurde leichen= blaß und der Angstschweiß trat ihm auf die Stirne, wenn er als Regisseur dem Publicum nur mit einigen Worten eine plöglich nöthig gewordene Abanderung mitzutheilen hatte. — Moriani, der unvergeßliche Edgardo in »Qucia«, fang nie elegischer und schmelzender, als wenn er sich die Nase mit Schnupftabak vollgestopft hatte. — Die Tadolini sang nie entzückender, als wenn sie vorerst der Liqueurflasche tüchtigzugesprochen hatte. Merkwürdigwar beidieser Rünftlerin, die in der Opera buffa gleich ausgezeichnet war, wie in der Opera seria, die völlige Theilnahmslosig= keit an dem darzustellenden Charakter. Sie konnte nach der erschütternden Sterbescene im "Othello" als Desdemona in die Coulissen treten und die frivolsten, ausgelassensten Worte im Munde führen, was sie gerne that. Beneidens=

werthe Sängerin! Bei solchem Temperament ließ sich frei= lich die Stimme lange erhalten. — Giorgio Ronconi, der schmächtige Bariton mit der markerschütternden Stimme, die den Zuhörer so gewaltig ergreifen konnte, fand an jenen Abenden gewiß nicht jene packenden, zündenden Momente, wo sein leidenschaftlicher Gefang dem Brüllen des ergrimm= ten Löwen glich, wenn er zu Anfang der Borftellung schon bei ganz geklärter Stimme war und nicht oft distonirte; je häufiger er anfangs distonirte, um so schönerer Stimmeneffecte konnte man im Berlaufe des Abends gewiß sein. — Während noch heut' zu Tage trot der vor= geschrittenen Aufklärung Taufende eine gewisse Scheu ha= ben, an Freitagen etwas zu unternehmen, waren die Freitage für Director Carl die eigentlichen Glückstage und die wichtigften Unternehmungen entrirte er stets mit Erfolg an Freitagen; sein College im Hofoperntheater, Impresario Balochino, bewahrte wieder mit dem eifernen Starrfinn eines Greises eine heilige Scheu vor dem Freitage. — Scholz und Reftron spielten nie mit rosigerem Humor, als wenn sie an Spiel-Abenden bis zur letten Minute im Petter'schen Café an der Wien, oder bei Stierbock in der Leopoldstadt bei ihrem Tarrok-Tapper saßen. Der Inspicient wußte genau, wo er die beiden Komiker weit über die erlaubte Zeit (denn ein beschäftigtes Mitglied follte sich doch mindestens um halb 7 Uhr in der Garde= robe einfinden) zu suchen hätte, und daß sich diese noch einfinden würden. Aber welche Noth hatte der Garderobier dann mit ihnen, und wie mußte dann das Ankleiden, wir

möchten sagen im Fluge vor sich gehen. Daher vielleicht manchmal die ungeheuren Kleckse, mit denen Scholz sich das Gesicht beschmierte. Das Publicum verlor aber nichts dabei, selbst wenn die Vorstellung wegen verspätetem Sintressen unserer Selden um etliche Minuten im Beginnen verzögert wurde, es konnte gewiß sein, durch die gesteigerte Laune seiner Lieblinge für dieses Warten entschädigt zu werden. — Ignaz Stahl, dieser classische Hobelmann im "Lumpacivagabundus" und Mehlwurm im "Eulenspiegel", konnte durchaus seine Laune nicht sinden, war er nicht vor der Vorstellung in der Garderobe von seinen Collegen recht tüchtig gehänselt worden. — Der bekannte Belgier Servais, einer der berühmtesten Violoncellisten, pslegte immer die Augen zu schließen, wenn er seinem Instrumente die wehmüthigsten, melancholischesten Töne entlockte.

# 5. Ein verschneites Gastspiel — Eine samaritanische Künstlerin.

Die Natur macht so gut ihre Revolutionen, als dieß die Menschen thun; wie ließen sich sonst die Ubweichungen erklären, die wir in der Natur erleben nußten. Längst schon haben bei uns die vier Jahreszeiten ihre Sigenthümslichkeiten eingebüßt. Vor Jahren gab es in Wien noch einen Frühling, einen Sommer, einen Herbst und einen Winter, und wir hatten regelmäßig die Temperaturabs.

stufungen zwischen warm, heiß, fühl und kalt. Das hat längst aufgehört, und die Jahreszeiten verschwimmen unter einander, bleiben oft gar aus.

Wage es heut zu Tage Einer, wie dieß vor 30 bis 40 Jahren Tausende gethan haben, an einem ersten Mai in weißem Beinkleid oder überhaupt in Sommertracht in den Prater zu gehen, sich dort um 6 Uhr Morgens zum Frühstück zu seßen u. s. w. Ein Stockschnupfen zum Mindesten wird ihm als Denkzettel für das kühne Wagniß bleiben; — oder soll es Stuwer heute versuchen, das letzte Feuerwerk, wie es vor Jahren in Wien gebräuchlich war, im Prater am Theresientage (15. October) zu geben, der dürste sein Publicum suchen. Es müssen hier vollständige tellurische Umwälzungen zu Grunde liegen, aber daß solche factisch bestehen, daran ist nimmer zu zweiseln.

Sanz anders war es da noch im Jahre 1829. Der Winter 1829, das war noch so ein Capitalwinter, ein ganzer Kerl, der seinem Namen Ehre machte. Der erste Schnee, der damals schon zu Allerheiligen gefallen, verzieht schon seinen sesten Charafter und blieb liegen, bis die Frühlingsstrahlen von 1830 den eisigen Gast auf eine nur zu heroische Weise zum Schmelzen bringen sollzten und der Fasching, der brachte erst den ergiebigen Schneefall, der sich über ganz Wien wie ein weißes Bahrztuch außbreitete. Freilich hat Wien einen solchen Schneefall seit jener Zeit nicht wieder erlebt; er war ein Creigniß!

Es war an einem Sonntag im Fasching 1830 und damals gerade das Gastspiel der Krones im Theater an der Wien im besten Zuge. Es sollte die "elegante Bräumeisterin" aufgeführt werden — und wird man es glauben — die Schneeverwehungen hatten gegen Abend in dem Grade zugenommen, daß die Krones für theures Geld keinen Wagen auftreiben konnte, der es gewagt hätte, sie in die Nachbarvorstadt zu führen. Wien war an diesem Abende unfahrbar und ungangbar geworden, und die lustigen Residenzler glichen aufs Haar jenen Schluchtenbewohnern im Gebirge, die im Winter oft Tage lang nicht aus ihren Hütten herauskommen, so lange nämlich, bis sie sich einen Fußsteig ausgeschaufelt haben.

Berfasser dieser "Rückschaus wohnte an jenem Abende mit seinem Vater im Operntheater einer Vorstellung der "Stummen von Portici" bei, und nach beendigter Vorstellung, wo kein Miethwagen zu sinden war, der Tyrann der Fiaker, Hr. Pfanner, selbst eingeschneit oder verweht zu sein schien, gingen wir einander die Arme reichend, neun Mann hoch, längs der zwei Alleen nach unserer Wohnung im Jägerhause, dem ersten Hause der Wienstraße inder Vorsstadt Laimgrube. Ein Einzelner durste sich nicht auf einen Glacisweg wagen; er hatte zu fürchtenim tiesen Schnee stecken zu bleiben. Und so legten wir, die ein gleiches Schicksal an einander gefügt hatte, schweißtriesend, erst nach einer halben Stunde, den Weg bis in die Vorstadt zurück. Und als diese Unmassen von Schnee nach plöglich eingetretenem Thauwetter sich in Wassermassen auslösten, da war die

lleberschwemmung Wiens eine traurige Thatsache geworden!

In jener Periode zeigte sich wieder das vortreffliche Herz der Therese Krones im schönsten Lichte. Die Krones bewohnte damals das schönste, eleganteste Haus in der Jägerzeile, Eigenthum des Claviermachers Mathias Müller, der die Fenster derbeiden ersten Stagen durchaus mit Spiegelgläsern hatte einschneiden lassen. Die Krones hatte den zweiten, ihr College Ignaz Schuster den ersten Stock inne, und sie sagte in ihrem Uebermuthe scherzweise zu ihm, es freue sie, daß sie ihn mit Füßen treten könne.

Auf die erste Kunde von der großen Ueberschwemmung, die soviele Armeschwerbetroffen, ließdie seinsühlende Krones große Wassen von Lebensmitteln an Arme in der Leopoldstadt vertheilen, welche die Dachstübchen ihrer überschwemmten Wohnungen nicht verlassen konnten. Nachsmittags aber miethete sie ein Pionnierboot, verproviantirte dieses reichlich mit Bier, Wein und Lebensmitteln, und suhr damit in den nahen Prater, wo auch noch viele Unglückliche, von der Ueberschwemmung überrascht, in größter Noth hungerten und dursteten, dort ihre Liebesgaben eigenhändig vertheilend und reichlich Geld spendend.

Wer hätte dem gutmüthigen Mädchen nicht gerne dafür einige Ausschreitungen nachgesehen; wer konnte einer solchen Künftlerin gram sein? Die Wiener dachten, wer zur rechten Zeit und am rechten Orte großmüthigst so viel ausläßt (Provinzialismus für "spendet"), dem darf

man es schon nachsehen, wenn er manchmal selbst ausge= lassen ist.

Es lebe die Krones!

## 6. Ein Jeder sei sich "Mannes" genug

lautete das Glaubensbekenntniß der Direction des alten Leopoldstädter Theaters hinsichtlich seiner zwei Komiker=Matadore Ignaz Schuster und Ferdinand Raimund und in Folge dessen wirkten die Genannten auch in der That durch Decennien als gute Freunde und werthe Colegen, ohne daß sie im Leben zusammen in Ginem Stücke gespielt hätten.

Das war nicht Zufall oder Laune, das war Grundsfat, Shstem, von der Direction vorgeschlagen, von den Künstlern gerne eingehalten, eine sehr weise Deconomie, welche reichlich ihre Früchte trug. Jeder der zwei Genannsten hatte seine Anhänger, sein Repertoire, sein exclusives Rollensach, in welchem er sich nach jeder Richtung hin ausbilden konnte.

Wo kam Director Carl hin mit der Haft, alle ersten komischen Kräfte zugleich in's Treffen zu führen. Da gab es fast keine neue Posse mehr, in welcher nicht Carl, Scholz, Nestron, Treumann und Grois, also sämmtliche an dieser Bühne engagirten ersten komischen Kräfte, gleichzeitig beschäftigt gewesen wären, und das Ende vom Liede war, daß die Possendichter lazer wurden, indem sie wähnten, die Darsteller würden mit ihren Kräften schon ihr schwaches Geisteskindlein über dem Wasser halten, und

daß diese Komiker allesammt fast gleichzeitig abgenüßt ersschienen, ein Mehrbieten seitens der Direction aber nicht mehr möglich war.

Streng an dem einmal eingeführten Spftem haltend, wurden im alten Leopoldstädter Theater manchmal Versuche gewagt, die zwei Komiker-Matadore Schufter und Rai= mund in ihren Eliterollen alterniren zu laffen. Das gab dann einen merkwürdigen, höchst interessanten Wettstreit, denn es war ein Rampf mit fast gleichen Rräften, und das Refultat war fast immer dasselbe. Jeder der beiden Romiker hatte die Rolle in seinem Sinne aufgefaßt und mit Meisterschaft durchgeführt, und es handelte sich nur darum, welche Auffaffung sich als die richtigere und glücklichere erwiesen. Das Resultat war eben wieder nur in dem Ra= turell dieser zwei Künftler begründet. Für Raimund diese echte Künstlernatur — sprach die poetische Auffassung, für Schufter, - diefen gefunden, practischen und mit dem Wiener Volksleben auf das Inniafte vertrau= ten und gewandten Darsteller — die dem Leben abge= lauschte Natürlichkeit.

Ein specieller Fall wird hierüber den besten Commentar liefern. Greisen wir daher sogleich zu der, seiner Zeit der Casse so ersprießlich gewordenen Posse der Thezrese Krones: "Sylphide, das Seefräulein, "welche weit über hundert Vorstellungen bei gedrängt vollen Häusern erlebte, und worin die beiden Komiser abwechselnd in der Rolle des blinden Harfenisten beschäftigt waren, welcher das Schicksal eines von Piraten entführten Liebchens in

einem höchst gelungenen, charakteristischen Couplet schilderte. Die Endverse des Strophenliedes lauteten beiläufig:

"Wir fuhren bergauf und bergab auf dem Meer,

"Da kommt so a Schnipfer, a Seerauber her —

"Der Schnipfer, der Rauber, der grausliche Diab,

"Berstört so die zärtliche, innige Liab.

"Der Schnipfer, der Rauber, der grausliche Diab,

"Zerstört so die zärtliche, innige Liab!"

Die Wiedergabe dieser packenden und zündenden Coupletstrophe, die stets einen Sturm von Beifall begleiztete, war durch beide Komiker eine merkwürdig versschiedene.

Noch sehen wir den Harfner Raimund vor uns, ein Bild der Wehmuth und des Erbarmens, mit seinem bleichen, fahlen Gesicht und dem verglasten, stieren Blick der Blinden, ein Bild von ergreisender Wirkung, bei dese sen Anblick uns stets ein Schauer überlief.

Und darauf Schufter, der es so trefflich verstanden hatte, den plärrenden, näselnden, schnarrenden Ton des Wiener Harfenisten in täuschender Wahrheit zu imitiren, eine Figur, die uns heiter stimmen mußte, die unmittelbar dem Wiener Volksleben in seinen untersten Schichten, mit seinem urwüchsigen, rosigen Humor entnommen war.

Raimund gab den Blinden mit daguerreotypischer Wahrheit, Schufter den Harfenisten, und jeder lieferte in seinem Genre ein Meisterwerk.

### 7. Wie man früher eine Primadonna heranbildete.

Wer erinnert sich, wenn er ihn nur einmal gehört haben sollte, nicht mehr des großen Sängers Tacchi=nardi, jenes Musters eines Tenors, dabei aber grundhäßelichen Wannes, den die Pariser, als er sich das erste Wal zeigte, nicht Anstand nahmen, laut zu verhöhnen. Aber Tacchinardi war nicht der Mann, der sich solches gefallen ließ. Der verlachte Künstler trat vor die Rampe und hatte den Muth dem Pariser Publicum in's Gesicht zu sagen, er sei gekommen, um sich hören, nicht aber um sich sehen zu lassen, und siehe da, das wirkte auf die rittereliche Nation. Tacchinardi wurde gehört, bewundert und ein donnernder Applaus erfüllte das Haus, gleichsam als wollte man den mit Unrecht gekränkten Künstler für die zugefügte Schmach schadlos halten.

Besagter Tacchinardi übernahm die künftlerische Ausbildung seines Töchterchens Fanny so zu
sagen von Kindsbeinen an selbst, und begann mit
dem Unterricht im Singen schon mit dem sechsten,
sage sechsten Jahre, und beharrte darin allen
Eisers durch volle sieben Jahre! Selbst Sänger, konnte
Tacchinardi am besten beurtheilen, wenn sein Kind ermüdet sein mußte, und dann hatte auch die Lection ihr
Ende. Unermüdlich wurde in diesen Uebungen sortgesetzt,
welche nur den Zweck hatten, die Stimme recht geschmeidig zu machen. Tacchinardi beschränkte sich auf Rouladen, Triller, Läuse, Solseggien. Bon dem Bortrage eines

Ariettchens oder Liedchens durfte auch nicht im Entserntesten die Rede sein. Auf dieser Bahn schritt der besonnene Meister mit seinem Kinde durch volle sieben Jahre beharrlich fort, so viele Stunden als möglich des Tags dem Gesange widmend, bis die Zeit der Mutation — bei Fanny nach dem zurückgelegten 13. Jahre — eintrat. Aun durste aber auch durch mehr denn zwei Jahre sein Sangesslaut über die Kehle der Tochter dringen. Mit 16 Jahren war Fanny in den vollen Besit ihrer Stimme gekommen, den übrigen, die Sängerin vollendenden Upparat hatte sie sich schon als Kind angeschafft, war also eine fertige Primadonna in einem Alter, wo Andere erst ansangen, sich zu Sängerinnen heranzubilden.

Darin lag das Vielen wunderbare Geheinniß der außerordentlichen Frühreise dieser außerordentlichen Sänsgerin. Die Tacchinardi besaß nie, was man eine große Stimme nannte; hätte sie diese gehabt, würde nie eine Malibran zu der Ehre gefommen sein, für die größte Sängerin unseres Zeitalters gehalten zu werden, denn diese würde sicher die Tacchinardi gewesen sein. Allein sie war gewiß die erste, was den Geschmack, die Zierlichsteit, die Geschmeidigkeit, kurz die Virtuosität des Gesanges anbelangt, und hörte man eine Arie der Tacchinardizehnmal, so hatte man sie gewiß zehnmal anders gehört, mit andern Fiorituren und Melismen, kurz in anderer Weise, und die Tacchinardi, welche so ungewöhnlich früh ihre Künstlerlausbahn begonnen hatte, konnte dieselbe weit über das gewöhnliche Ziel der Sängerinnen ausdehs

nen; sie war bis zu ihrem fünfzigsten Jahre die mit Recht bewunderte primissima donna der italienischen Oper, ein Schmuck, eine Zierde derselben, und das Singen war ihr Bedürsniß, Erholung, kurz es war ihr eigentliches Leben geworden. Sie itur ad astra! Das ist der Weg zum Ruhme.

Die Tacchinardi vermälte sich später mit dem Compositeur Persiani, mit dem sie viele Jahre in glückslicher She lebte, der sie auf ihren Kunstreisen begleitete, wohl auch manche brillante Arie für sie schrieb. In Wien sang die TacchinardisPersiani auch die Hauptrolle in ihres Gatten Oper: "Il Fantasma" (das Gespenst), sund gilt in Wien mit Recht für die vollendetste Lucia aus der Legion der LuciasSängerinnen, welche man hier gehört hatte. Gleich Lablache widmete auch die Tacchinardi die letzten zwanzig Jahre ihrer Wirtsamkeit abwechselnd Wien, Paris, London und St. Petersburg. In Wien sang sie in einigen Stagionen; ihre bedeutendsten Leistungen, gesadezu unvergeßlich für Jene, die sie gehört hatten, waren in den Opern: "Lucia," "Sonnambula" und "Puritani".

### 8. Ein früheres Komiker-Alceblatt.

Die Vorgänger von Carl, Scholz und Reftrop bildeten im Theater an der Wien die daselbst engagirten Komifer Hafenhut, Neubruck und Krasneck. Von Hafenhut hat schon ein früheres Capitel der "Rückichau" ausführlich gesprochen; Reubruck's soll in einer später folgenden Miscelle nähere Erwähnung ge= ichehen, von dem unglücklichen Krasneck hier nur so viel, daß dieser bedauernswerthe Komiker, ein würdiger College und Zeitgenoffe des großen Reigenberg, durch feine maßlosen Fusel=Libationen es so weit gebracht hatte, daß er, der etwa 30jährige Mann, am Morgen wie ein Greis git= terte, bis er sich durch den Genuß von mindestens eines Seitels Schnaps in den normalen Zuftand versetzt hatte. Man kann sich denken, welche Inspiration dieser Rünftler brauchte, um Abends zum Komödienspielen tauglich zu er= scheinen. Im nüchternen Zuftande wäre ihm das Spielen zur Unmöglichkeit geworden. Dieses nothwendige fich Begeiftern durch den Genuß von Spirituojen hatte der ordi= näre Krasneck mit dem berühmten Ludwig Devrient gemein, nur daß bei Letterem diese Schwäche sich in weit gelinderem Grade offenbarte, und daß Devrient nichts als Rhum foff.

### 9. Reihenberg bricht Lowe die Bahn.

Einer der merkwürdigsten Romödianten war der auch in Wien bekannte und wegen seines abenteuerlichen Lesbenswandels berüchtigte Schauspieler Reißenberg, ein verkommenes Universal-Genie, den bei all' seiner erstaunslichen künstlerischen Begabung die unglückliche Leidenschaft

des Trinkens ein elendes Ende nehmen ließ. In Wien war die Romödiantenbörse, das sogenannte "Loch" in dem jüngst demolirten Jesuiterhofe hinter dem Theater an der Wien, Reigenberg's Lieblingsaufenthalt, er dort ein Stammgaft. - In Prag fpielte diefer geniale Lump einmal den Carl Moor, und in der Scene, wo er sich an den Baum zu binden hat und jedem aus feiner Bande, der Luft hat, feinen Sauptmann zu verrathen, als wehrloses Opfer sich darftellen foll, vergaß er fich im volltrunkenen Zuftande, in einer Beise, die näher zu bezeichnen der Unstand verbietet, daß er schnell in eine Coulisse hineingeschoben wer= den mußte, und der bis dahin nur in kleinen Rollen be= schäftigte Ludwig Löwe, nunmehr durch fast 40 Jahre f. f. Hoffchauspieler, fich erbot, an Reigenberg's Stelle den Carl Moor zu Ende zu spielen. Er löfte diese Aufgabe in so überraschender Weise, daß von jenem Moment an das große Talent desselben die gebührende Beachtung fand, und der Grundstein seines späteren Bühnenglückes gelegt war.

### 10. Italienische Knauserei.

Im Jahre 1823 war die damals weltberühmte Sänrin Fodor-Mainville von dem Impresario Barbaja als Primadonna für die italienische Oper in Wien gewonnen worden, und bezog als solche damals schon für eine nur ein paar monatliche Wirksamkeit das Honorar einiger zwanzigtausend Stücke k. k. Silberzwanziger. Dazumalbildete eine Gattung Weißbier, "Hornerbier" genannt, das moussirte und sehr kühlend war, das Lieblingssgetränk der Wiener Gourmands und auch unsere Fodor hatte demselben so viel Geschmack abgewonnen, daß sie sich regelmäßig, wenn sie beschäftigt war, ein Plüzerl Hornerbier aus dem benachbarten Romödienbierhaus holen ließ. Der damals als Theaterdiener sungirende kleine Martin Bauer, ein unverdrossen rühriges Männlein, der in seinem Beruse lief und lief, und so lange lief, bis er sich die Lungensucht an den Hals gelaufen hatte, derselbe kleine Martin Bauer nun hatte unsere durstende Primadonna allabendlich mit einem Plüzerl Hornerbier zu versorgen.

Hier müssen wir bemerken, daß dieses nur während der heißen Jahreszeit getrunkene Bier ein Gebräu höchst heiklicher Natur war, das sich gerne brach und sauer wurde. Da es lediglich ein Luxusgetränk für Feinschmescher war, wurde es in Wien auch allgemein üblich, daß ein Wirth für dargereichtes Hornerbier nie die Berantswortlichkeit übernahm, noch die Kosten dasür trug. War das Bier in einem Plüßerchen sauer geworden, erschien es selbstverständlich, daß der darnach lüstere Gast auch das ungenießbare Getränk bezahlen mußte, das, wenn es nicht ganz koscher war, leicht Koliken erzeugte.

Einmal brachte der unermüdliche Bauer unserer Primadonna ein solches sauer gewordenes Bier, war aber nicht wenig erstaunt, als die überreich bezahlte Künftlerin dem armen Teusel, der bei einer Monatsgage

von etlichen 20 fl. eine zahlreiche Familie zu ernähren hatte, die 14 Kreuzer — so viel kostete damals ein kleisnes Plüßerl Hornerbier — welche er dafür ausgelegt, unserbittlich verweigerte. Wäre der Wirth im Romödienbiershause nicht barmherziger gewesen, hätte der arme Teusel in der That den Verlust zu tragen gehabt. Daß er aber von jenem Tage an der geizigen Künstlerin kein Hornerbier mehr brachte, versteht sich von selbst.

Ist's da ein Wunder, daß italienische Sänger und Sängerinnen in der Regel sehr reich sind?

### 11. Ein gutmüthiger Plaubart,

der seine Weiber nicht dahinschlachtete, wie der berüchtigte Blaubart der Bühne, war Friedrich Artour, in den letzten Zwanzigerjahren Mitglied der Carl'schen Gesellschaft im Theater an der Wien, und eines der tüchtigsten, besfähigtesten und fleißigsten Mitglieder dieser Bühne.

Die schönen, wahrhaft interessanten Blaubärte sterben allmälig auß, und so ein echter Blaubart gehört in Wien seit Jahren zu den Seltenheiten; diese Bartrace scheint fast verschwunden. Bei der Bühne haben wir zwei Prachteremplare der schönsten, echten Blaubärte kennen gelernt, erwähnten Friedrich Artour, dann etliche Jahre früher den nicht minder interessanten Baß-Bariton August Fischer, k. k. Hosospernsänger, diesen köstlichen, unnachsahmlichen, unheimlichen, wir möchten sast sagen geistershaften "Bampyr" in Lindpaintner's gleichnamigen Oper.

Scheint es doch fast, die männliche Zierde eines Blaubartes gehöre zu den so seltenen Erscheinungen, daß die dadurch bevorzugten Menschenkinder schon darin allein eine Aufsforderung sinden, sich der Bühne zu widmen, um da die Gelegenheit zu haben, ihre Bartschönheit so recht den Blicken der Welt preiszugeben.

Artour, den eine einzige Rolle, dazu noch oben= drein eine Spisodenrolle, zum Künftler stempelte, der Falkenhändler Meister Antonio Bandini in Birch= Pfeiffer's "Pfefferrosel", fiel in Wien als eines der ersten Opfer der Cholera, eigentlich, um uns richtig auszu= drücken, der Furcht vor der Cholera. Ihn hatte ein vanischer Schreck vor dieser Beißel ergriffen, und da er vernommen, rother Glühwein sei ein probates Präservativ gegen diese furchtbare Krankheit, gab Artour, sich ganz und gar nicht unwohl fühlend, eines Abends im Gafthaus "zum Weinberg« in faft unmäßiger Weise dem Genuffe dieser ge= rühmten Panacee hin, und war in der folgenden Nacht ein Opfer der Cholera. Artour's jäher Tod erregte damals in Theaterkreisen allgemeine Bestürzung und war wohl mit Hauptursache, daß die damals so beliebte Localfängerin Thekla Kneisl, seine Collegin, einen höchst bedenklichen Choleraanfall bestehen mußte, der zum Glück noch aut verlief.

# 12. Ferdinand Raimund als Tyrann.

Raimund, der melancholische, tief in sich gekehrte Poet, der kein Hälmchen krümmte, konnte zum Tyrannen werden, und ward es auch, handelte es sich um das Gin=

ftudieren eines Stückes von ihm. In folchen Fällen wurde der Dichter wahrhaft zur Geißel für die in seinem Stücke Beschäftigten. Was wurde aber auch aus diesen? Es schie= nen durchaus gediegene, erprobte, diplomirte Rünftler. So groß war der Ginfluß, den Raimund als Dichter und Re= giffeur auf oft ganz gewöhnliche Schauspieler übte. Bei Raimund galt der oberfte Grundfat, feine Stücke muffe er am beften kennen, über die Auffassung jeder einzelnen Rolle darin muffe er den beften Aufschluß geben; er un= terzog sich gerne der Mühe, jedem Schauspieler den nöthi= gen Aufschluß zu geben, verlor da niemals die Geduld, und schien es sich zum Wahlspruch gemacht zu haben: per ardua ad astra (durch Ringen in die Sterne, durch Rampf zum Sieg). Er forderte aber auch dann unbeding= ten Gehorsam und jedes Mitglied hatte sich Raimund sicher zum Feinde gemacht, welches seinen dießfälligen Unordnungen nicht Folge leiftete. Nur auf diese Weise wurde es denn auch möglich, so prachtvolle Darstellungen zu Wege zu bringen, wie z. B. im "Berschwender" den Chevalier durch Hrn. Walter, das alte Weib durch Frau Schmidt, Darstellungen, die heute noch durch f. f. Hof= schauspieler unerreicht dastehen. Aber welche Mühe kostete es öfter, bis solche Erfolge erzielt wurden. Ging endlich Alles wie am Schnürchen, dann war aber auch Niemand glücklicher als unfer Dichter, dem am materiellen Erfolg seiner Stücke ganz wenig oder gar nichts gelegen schien. So war Raimund.

#### 13. Ein Schütz, der trifft.

Ein ausgesprochenes Doppeltalent war das Mitglied der Palffy'schen Gesellschaft des Theaters an der Wien, J. Schütz, der Gemal der an derselben Bühne als Sängerin wirkenden nachmaligen k. k. Kammersängerin Amalia Schütz Dldosi (italienisitt für Holdhaus). Sie war die Tochter des hiesigen Kartenmalers Holdz haus und die erste Deutsche, welche in den ersten Hauptstädten Italiens als Primadonna Glück machte. Erst durch ihr Beispiel aufgemuntert, wagten später ähnliche Unterenehmungen mit Glück die Ungher, Löwe, Lutzer, Goldberg und Andere.

Schütz, ein Künftler nach zwei Richtungen, war in der Oper ein ganz tüchtiger Baritonist, im Schauspiel ein sehr routinirter Intriguant und im Leben ein rabiater Mensch. Was that er einmal bei der Generalprobe einer neuen Oper, worin er den Gottsried von Bouillon darzustellen hatte, und, wie es bei Generalproben üblich, im vollen Costüme erschien. Da waren Schütz und der Tenorist Jäger hart an einander gerathen, als der Streit dadurch ein plötzliches Ende erhielt, daß Schütz seinem Gegner mit dem blechernen Handschuh eine so gewaltige Maulschelle versetze, daß diesem das Blut über die Wangen rann! Dieser Act von Robeit brachte Schütz total auß der Gunst des Wiener Publizums, die er nie wieder gewinnen konnte.

Ein Zufall wollte es, daß in der Oper im Theater

an der Wien damals ein Schütz — ein Jäger — und ein Wild Hauptrollen spielten.

# 14. Ein gang origineller Trink-Virtuos

war Ludwig Schwarzbock, in den Zwanzigerjahren Chordirector und Baffanger im Theater an der Wien, einer der größten Weinvertilger seiner Zeit. Aber Schwarzbock war ein Trinker nach einem eigenen Syfteme. Ihn erfreute es nicht bei einem vollen Sumpen zu siten und zu schlemmen, bei ihm mußte Alles langsam, aber beharrlich vor sich gehen; dann liebte er gar fehr die fleinen, aber fehr häufigen Dosen, eingedenk, daß das Weltmeer ja auch nur aus Tropfen zusammengesett sei. Schwarzbock trank seinen Wein ftets nur pfiffweise ("Pfiff" ein Wiener-Ausdruck für ein halbes Seitel), ja Schwarzbock war ein Pfiffikus, und nur halbwegs auter Laune, brachte es unser Virtuos auf einem Sig auf ein halbhundert Pfiffe. Das war aber noch nicht Alles, er befolgte beim Trinken noch ein zweites Syftem, denn auf Syfteme hielt er viel; er begann immer seine Libationen mit leichtem Weine, mit einem Rräger, in der Sorte ftets steigend, öfter, wenn es seine Casse erlaubte, mit dem Vierguldenwein schließend.

Schwarzböck erhielt allmälig ein kupferiges, später ein blaurothes Aussehen, nicht unähnlich seinem Namens-Halbbruder, dem k. k. Hofschauspieler Carl Schwarz. Wir sagen geftissentlich Namen & Salbbruder, weil Schwarz die Hälfte von Schwarzböck ift, beide aber ein paar Capital-Trinfbrüderln waren, nur jeder nach seiner Manier. Schwarz, der während seiner langen theatralischen Laufbahn nur Eine Rolle von Bedeutung spielte, den Lorenz Stark im gleichnamigen Drama, war gewiß nicht schön, aber doch der Liebling der Schönen und dieses ob seiner schönen Theaterbälle, der sogenannten Schwarzischen Bälle, zu denen Karten zu erhalten eine Art von Protection gehörte.

Schwarz und Schwarzböck hatten ähnliche Figuren, erfreuten sich einer ganz ähnlichen Kupsersfarbe, und ein Wishold meinte, eine Fliege, welche Schwarz's Nase belästige, sei eigentlich gar keine Fliege mehr, sondern ein Kupferskecher, und mochte in gewissem Sinne auch Recht haben. Schwarzsböck erreichte troß seiner Leidenschaft zum Trinsken doch ein hohes Alter und hinterließ eine Tochter, Beatrix, seiner Zeit ein reizendes Rosenhütchen in der gleichnamigen Oper, und später die Gattin des Schausspielers Carl Fischer. Beatrix war ein hohes, schöngeswachsenes Mädchen, von imposanter Gestalt und den einsnehmendsten Zügen, ganz geschaffen, beim Theater Glück zu machen.

15. Hur practisch! — oder die Aunst ein volles Concert zu erzielen.

In der vormärzlichen Zeit, etwa um das Jahr 1845 oder 1846, debutirte die schon damals als gesuchte Ge=

sangsmeisterin in weiteren Areisen bekannte Sängerin Frln. X. als Concertgeberin. Für ihr im Musikvereinssaale abzuhaltendes Concert warder 1. März bestimmt, ein glücklich gewählter Tag, da andemselben, als dem Todestag des höchstseligen Kaisers Franz I., die beiden k. k. Heater geschlossen bleiben, daher der Concertgeber auf ein größeres Publicum rechnen kann.

Unsere Concertgeberin, ein üppiges Mädchen aus dem Stamme der Auserwählten, mit prachtvollen schwarzen Ringellocken und seurigen Augen, mit jenen schwellenzen Formen, die man unter den Töchtern Israels so häusig antrisst, versiel nun auf einen sehr practischen Gedanzten, zu dessen Ausführung sofort geschritten wurde. Der 1. März siel in jenem Jahre unmittelbar nach beenzdigtem Carneval; dieser Umstand schien unserer industriellen Künstlerin von Wichtigkeit. Der Plan war bald entworsen; die schon damals im Schwunge besindliche, überaus zahlreich besuchte Dienstag-Redoute wurde als Mittel zum Zwecke benüßt.

Die nur stizzirten Andeutungen, welche wir über die Persönlichkeit der Concertgeberin gemacht haben, müssen Jedermann überzeugen, daß dieselbe ganz geschaffen war, im hellerleuchteten Ballsaale, in einer blendenden Garderobe viel Glück zu machen. Auch verstand sie sich comme il faut auf den tollen Maskenscherz, und hatte in der Elite des Wiener Publicums zahlreiche Bekanntschaften. Groß war daher die Zahl der Männer, welche von ihr in

dieser Ballnacht angesprochen und auf's Korn genommen wurden, sie belief sich in etwa acht Stunden einer vielbeswegten Ballnacht auf mehrere Hunderte, und als man zur Pointe jeglicher Masken-Conversation kam — zum Rendezvous — gab die schlaue Maske als solches den Conscertsaal des Musikvereines am 1. März an, an welchem Abend die Sängerin Frl. X. ein Concert daselbst veransstaltete.

Welcher Mann widersteht wohl der Ginladung einer reizenden Maste, zumal wenn diese mit solchem Raffinement wie im vorliegenden Falle gegeben wird?

Die Wiener wunderten sich, wie auf einmal Frln. X., die doch bis dahin ungeachtet ihres ausgesprochenen Talentes nur eine verhältnismäßig geringe Beachtung gestunden hatte, dazu käme, ein so gedrängt volles Concert zu machen, bei welchem auffallenderweise die Männerwelt in hohem Grade vertreten war.

Frln. X. war darüber erfreut, aber durchaus nicht erftaunt; ihre Lift erzielte eben nur den gewünschten Ersfolg; sie hatte es verstanden, sich ein zahlreiches Publicum zu gewinnen; war dieses einmal gewonnen, so war es ein Leichtes, es zu erhalten, und in der That, Frln. X. machte noch jahrelang vollbesuchte Concerte, denn ihr war es geslungen, dem "omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci" der Lateiner eine practische Anwendung zu geben.

Und die getäuschte Männerwelt? — Ein Ver= nünftiger konnte dem klugen Mädchen nicht grollen. — Wir wollen annehmen, daß die Mehrzahl der Concertbesucher aus Vernünftigen bestanden habe, und so= mit waren Alle zufrieden, und das Ding hatte einen ganz glücklichen Ausgang, gerade so wie ein Kopebue'sches Luftspiel.

### 16. Ein Gedachtnißheld.

Im Jahre 1823 lernte Verfasser in dem Eursorte Baden den Schauspieler Carl Ludolf kennen, ein dünnes, schmächtiges Männlein, welchem damals in dem unter der Direction des alten Hoch stehenden Theater das Fach der Liebhaber im Lustspiele, Schauspiele und in der Posse zugefallen war. In Baden war es, wie in der Prosinz überhaupt, wo nur ein kleines Publicum besteht und das Theater fast täglich von denselben Leuten besucht wird, Sitte, daß gar kein Stück im Lause der Saison wiederholt werden durste. Ward nun wie in Baden allsabendlich gespielt, so konnte man sich denken, was so ein Schauspieler bei dem noch obendrein stets sehr beschränksten Personale zu lernen hatte, wollte er seiner Rolle nur halbwegs gerecht werden.

In dieser Beziehung stand Carl Ludolf als Muster, als Unicum da. Er spielte allabendlich eine andere, stets eine bedeutende Rolle, und hatte diesselbe immer, wie man zu sagen pflegt, bis auf's I-Tüpfelschen seinem Riesengedächtnisse eingeprägt. Ludolf kam später nach Wien, wo er im Josephstädter=Theater unter Fischer's Direction in dem Castellisschen Monodram:

»Der Soldat allein" ganz allein eine kleine Romödie ohne Souffleur abspielte. Ludolf war auch im Leopoldsstädter Theater engagirt, und spielte unter Naimund den Wolf im "Verschwender". Von hier reiste Ludolf nach Linz, wo er bis auf die neueste Zeit unter versschiedenen Directionen als Schauspieler thätig ist, geswiß ganz nahe seinem fünfzigjährigen Jubiläum. Bei diesem Schauspieler konnte man in der That bewahrheitet sinden, daß das Gedächtniß durch die llebung gestärkt wird, denn Ludolf's Gedächtniß leistete mit der Zeit das Erstaunlichste.

# 17. Ein unsichtbarer Theaterdirector.

Während heut zu Tage Theaterdirectoren stets eine Loge haben, in der sie sich allabendlich dem Publicum zeigen und in welcher sie mit Gönnermiene ihre Freunde empfangen, gab es einen Theaterdirector in Wien, welcher während der ganzen Dauer seines vielzährigen Wirkens auch nicht ein einziges Mal in seinem Theater gesehen wurde, und diese Karität von einem Theaterdirector war der in mancherlei Hinsicht ganz originelle Director und zeitweilige Pächter des k. k. Hosoperntheaters, Louis Duport. Es lag in seinem Systeme, jede Berührung mit dem Publicum, von dem er wohl wußte, daß es ihm nicht hold sei, zu vermeiden. Desto energischer und rastloser arbeitete er für eben dieses ihn so geringschäßende Publicum im Verborgenen. War und blieb Duport uns

sichtbar für das Theaterpublicum, so kam er dafür nur um so mehr und öfter mit den an seiner Bühne engagirten Mitgliedern in Berührung. Da war aber auch keines sicher, zu jeder Stunde des Tages während der Proben und Vorstellungen, gleichsam auf leisen Socken schleichend und einem Robolde nicht unähnlich, den stets vigilanten Director im Nacken zu haben.

Aber auch das hatte sein Gutes. Duport sah und wußte Alles, was im Theater vorging. So ge= wahrte er eines Tages im entlegensten Winkel des Theaters, nämlich an einem Orte, den man nicht ohne besonderes Bedürfniß betritt, feinen auserkornen Liebling und Schüler, den Tänzer X., in vertraulich= fter Gesellschaft einer Dame. — "Saumagen!" herrschte ihn der entrüftete Theaterdirector an, "aben du keinen andern Ort zu solchen Dingen, als das kaiserliche Ofthea= ter? Einmal noch foll ich fo etwas sehen, und du sein au= genblicklich entlassen sammtdeiner Dame! "- Und wahrlich das war Duport's vollster Ernst, und er hätte sicher auch Wort gehalten. Die Drohung wirkte und man vernahm seit jenem Tage nichts mehr von einem ähnlichen Vor= kommniffe auf dem Theater, wo eine fo feine Spurnafe, wie sie Duport besaß, herumschnupperte. Ein Umstand, dessen Werth nicht hoch genug taxirt werden konnte.

Einmal noch follte sich Duport, nachdem er längst als Künstler von der Bühne sich zurückgezogen hatte, sei= nem Publicum zeigen, wenn auch in arger Vermum= mung. Es war in einem russischen Ballete; ein Künstler war plötlich erfrankt; da erschien Duport, ohne daß Jemand irgend etwas davon ersahren hätte, von einem starten Rosakenbart — was im Charakter der Rolle lag — bis zur Unkenntniß entstellt, auf der Bühne. Ein paar Schritte nur und die Habitué's des Ballets hatten sosort ausgewittert, mit wem sie es troß Vermummung und falschem Vart zu thun hatten, und ein Veisallsjubel erdröhnte im Hause. Cantu dignoscitur ales, — man erkannte im ersten Woment den Vogel aus dem Gesang, denn Duport war ein so ausgezeichneter Tänzer, daß man von ihm nicht sagen konnte, er sprang, er hüpste, nein, es war ein elastisches Emporschnellen des Körpers, wie durch eine unsichtbare Veder erzeugt.

In dieser Beziehung kam Julius Perrot in späteren Jahren Duport am nächsten, und wir erinnern hier nur an dessen unnachahmliche Scenen mit dem Spinnrocken in seinem Ballet: "Der Robold, " wo er auch, wie von unsichtbarer Macht gehalten, sich sederleicht emporschnellte und auf dem sich drehenden Rade scheindar Posto saste. Perrot hatte die leichtesten, graziösesten Beine, die uns je an einem Tänzer seit Duport vorgestommen. Schade nur, daß ein kürbisartiger Ropf zu diesen zierlichen Beinen in größtem Mißverhältnisse stand, daß auch die Gesichtszüge dieses Tänzers Alles eher als freundliche, angenehme gewesen wären. All' das hinderte aber nicht Perrot zu dem graziösesten, beliebtesten Tänzer seiner Zeit zu machen, wie er noch heut zu Tage einer der beliebtesten und geschicktesten Balletmeister ist, die Bühnen der Haupts

städte Paris, London und St. Petersburg mit den Erzeugnissen seiner unerschöpflichen Phantasie erfreuend.

#### 18. Ein Statist als - Beld.

Berr Sann, oder richtiger gesagt Berr von Sann, denn es rollte adelig Blut in seinen Adern, war zu Anfang der Zwanzigerjahre im Theater an der Wien in kaum höherer Sphäre denn als Statist angestellt, weil ihn ein Sprachfehler — er hatte eine schwere Zunge und stieß, wie man zu sagen pflegt, an - hinderte größere Rollen zu übernehmen. Aber Hann war demungeachtet ein großer Mann, mindestens 6 Schuh hoch, kolossal gebaut, das Mufter eines athletischen Mannes. Der selige Graf von Sahn, dem seine Passion, Theater zu spielen, Sunderttausende gekostet, würde unseren Hann, so groß dieser auch war, unfehlbar in eine goldene Rüftung gesteckt haben! Graf Palffy oder deffen Schauspielregissenr Friedrich Demmer anerkannten den hohen Werth von Sann's Perfönlichkeit und ließen diesen stets à la tête bei großen Aufzügen erscheinen, machten ihn so zu fagen zum Comparsenanführer, zum Belden unter den Statisten. Trauriges Loos! Sann's bedeutenofte Rolle war die stumme Rolle des gefangenen Riesen in Vogl's Schauerdrama: "Ein Uhr, « und unter einem Hol= lah des Galleriepublicums warf Sann immer einige fraftige Männer, die den in Retten geschlagenen Riefen führ= ten, durch heftige Armbewegungen zu Boden. Sann hatte offenbar seinen Beruf verfehlt. Vielleicht hat den adelig Gebornen falscher Chrgeiz auf die unrechte Fährte gebracht. Alls Portier würde er die Zierde des Thores eines herzoglichen Palastes gebildet haben, auf der Bühne konnte er es nicht über die untergeordnete Stellung eines Statistenanführers bringen, und er verdiente kaum so viel, um als kräftiger, riesiger Mann, der er war, täglich seinen knurrenden Magen zu befriedigen. Mit dem Versall des Theaters an der Wien ist auch Hann verschollen und verschwunden.

#### 19. Unnatürliche Graufamkeit einer Alutter.

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert spielte im t. f. Hofburgtheater Frl. X., ein Theaterkind, die Tochter eines fehr bekannten hiefigen Schanspielers, Rinderrollen mit so schönem Erfolge, daß fie so lange als möglich in diesem Genre beschäftiget wurde, aber doch einmal in ein anderes, reiferes Fach übertreten follte. Das ift ja alles sehr natürlich, nur geschah es bei unserem Kinde etwas gar schnell, so über Nacht möchten wir sagen, denn das liebe Kind fühlte sich felbst Mutter, und der lle= bertritt in ein anderes Rollenfach, in das Fach der Mütter, war nicht nur angebahnt, sondern erstürmt. Allen Ernftes, das Gefagte ift reine Wahrheit. Frl. X. befand sich im Zustande guter Hoffnung. Nun paßte es in den Kram der speculativen Mutter, diesen Zustand in das tieffte Geheimniß zu hüllen, was hier um fo leichter gesche= hen konnte, als bei dem stillen, eingezogenen Lebensman= del der Genannten, bei deren schwächlichen, auscheinend

fränklichen und zarten Constitution einen derlei Vorgang Niemand auch nur im Entserntesten ahnen konnte. Auch war die Wutter ein zu practisches, schlaues Weib, als daß es unter ihrer Anleitung nicht hätte geschehen sollen, daß in der That alle Collegen der Vetroffenen über deren wahren Zustand in vollständiger Unkenntniß erhalten wursden, was damals noch vor der Ersindung der Crinoline ein weit schwieriger auszusührendes Cyperiment war, als es heut zu Tage, Dank der allseitig sortschreitenden Aufstärung, der Fall sein würde.

So näherte sich allmälig des Mädchens natürliche Katastrophe, und diese ging in der That vor sich, ohne daß Jemand, die nächste Umgebung der Betroffenen natürlich ausgenommen, von dem Geschehenen auch nur die leiseste Ahnung hatte. Was aber follte jest geschehen? Nachdem alle Welt bis dahin in der Täuschung erhalten blieb, wollte die Mutter der X. ihrem Werke dadurch die Krone auffeten, daß ein Sauptschlag ausgeführt werden mußte, ganz geeignet, nie einen Verdacht Platz greifen zu laffen, und die Möglichkeit hierfür in der Wurzel zu ersticken. Und dieses Mittel? Das Weib eines Wilden, eine Rothhaut würde vor einer Handlung zurückgeschreckt sein, welche die Frau aus den gebildeten Ständen, die Gattin eines Rünft= lers, die Mutter einer Künftlerin, zu begehen nicht Unstand nahm. Frl. X. mußte nämlich, fo lautete der entmenschten Mutter unwiderruflicher Befehl, am Tage nach der über= standenen Entbindung die Bühne betreten, und dießmal

gewiß in des Wortes engsten Bedeutung — Komödie spielen. Und als ob sich ein tückisches Schicksal gegen die Aermste verschworen hätte, sollte dieses in der Rolle eines gefallenen Mädchens, in der Rolle der Schwester Louis' in dem Lustspiele "der Pariser Taugenichts" geschehen. Das war in Betrachtnahme der schwachen Constitution der jungen Mutter jedenfalls ein Wagniß auf Leben und Tod, und daß es glücklich abgelausen, ist zunächst dem Walten einer gütigen Vorsehung zuzuschreiben.

Daß aber schließlich der hohe Einsatz eines Menschenlebens für die Bewahrung eines Geheimnisses ganz und gar überflüssig war, beweiset der Umstand, daß diese Theatermiscelle in der "Rückschau" im Druck erscheinen kann, wenngleich mit der hier gebotenen Discretion der strengsten Verschwiegenheit der Namen der dabei betheiligten Persönlichkeiten. Die Wahrheit brach sich, wie überhaupt immer so auch hier die Bahn. Frl. X. und deren Mutter gehörten sortan in Wien zu den Verschollenen.

#### 20. Der Mann feiner Frau.

Es kann nichts Demüthigenderes geben, als wenn ein Mann, gesund und rüftig, noch in der ganzen Vollstraft stehend, sich total von seiner Frau erhalten läßt, dafür aber auch in dem sclavischesten Ubhängigkeitsverhältnisse lebt. Das heißt seine männliche Würde ganz vergeben, und sich zum Handlanger, zum blinden Werkzeuge seiner Gattin machen lassen. Und doch kommen solche Fälle häufig im Leben, am häusigsten im Künstlerleben vor. So ein

"Primadonnen=Gemal", der nichts hat, und nichts ist, als eben nur der "Mann seiner Frau", spielt im Leben eine ganz erbärmliche Rolle, degradirt sich selbst zum Lasfaien.

Ein solches Individuum war der sporadisch in Wien austauchende Herr M.... Seine Gattin war die gesteierte Primadonna der italienischen Oper unter Baloschino's Direction. Derselbe traf vor Anfang jeder Saison regelmäßig 8—10 Tage früher hier ein als die Gesellschaft, und zwar als Quartiermacher seiner Gattin, noch aber mit der speciellen vertraulichen Mission, dieser hier die Journale günstig gestimmt, die Recensenten ihr gewosgen zu machen; also eine lebendige Reclame für die Gattin. Wie an Alles, gewöhnte man sich auch an dieses, nur an das Privatvergnügen des "Mannes seiner Frau" konnte man sich in den Straßen des volkreichen Wien nicht recht gewöhnen.

Es bestand nämlich das Privatvergnügen des Herrn M. . . . , dessen Wirksamkeit mit dem Tage aushörte, wo die Wirksamkeit seiner Gattin eben erst begann, im Selbstkutschieren. Einen Wagen anzuschaffen, erlaubten ihm nach Vollzug seiner knechtischen Arbeit die Mittel seiner Frau, und nun ging's lustig d'rum und d'ran; so geschah es, daß einmal Herr M. . . . . an Sinem Tage nicht weniger als fünf Personen in der inneren Stadt durch sein ungeschickstes Kutschieren beschädigte, die Glaskaseln dreier Auslagkösten zertrümmerte. Dieser Umstand machte sein Privatvergnüs

gen nicht nur über die Maßen kostspielig, sondern sogar für die BevölkerungWiens lebensgefährlich, und brachte diese harmlose Natur, welche nichts war und nichts sein wollte, als der auf großem Fuße lebende "Mann seiner Frau", gar bald in argen Conflikt mit der Polizei, die so tollem Treiben nicht gleichgiltig zusehen konnte, und dem ungeschiekten Rosselenker gar bald die Zügel ganz stramm anspannte. Herrn M.... wurde die fernere Außübung seiner Lieblingspassion von der Polizei verboten, und die "Frau ihres Mannes" war darüber um so weniger ungeshalten, als ihr wirklich diese Leidenschaft ihres Gatten schon ein schönes Stück Geld gekostet hatte.

#### 21. Ein weißer Rabe.

Nachdem der aus Prag hiehergekommene Tenorist Binder bereits über ein Jahr mit Auszeichnung am hiessigen f. k. Hosoperntheater gastirt hatte, war man bemüht, diesen Künstler als engagirtes Mitglied zu gewinnen. Schon war man geneigt, ihm die größte der damals bestehenden Gagen zu bewilligen, allein Vinder pochte auf seine große Beliebtheit in Prag, wo noch obendrein für seine Zukunst durch die Bewilligung einer Pension gestorgt worden wäre; ferner auf den zu seinen Gunsten sprechenden Umstand, daß er eine Tenorstimme von seltener Höhe besaß, was für die Bühne von unverkennbarem Werthe ist, und bestand auf einer Gagensorderung, welche

jene des als ersten Tenoristen seit Jahren in Wien engagirten und accreditirten Wild um einige hundert Gulden überstieg.

In Erwägung aller Umstände wäre die Direction nicht abgeneigt gewesen, Binder's Wunsch zu gewähren, nur fürchtete sie durch dieses Zugeständniß den Meistersfänger Wild, der sich damals schon wesentliche Verdienste um die Viener Oper erworben hatte, zu kränken, und sand es — Theaterdirectionen kannten damals noch zarte Nücksichten — sür angemessen, ehe sie in dieser Sache einen endgiltigen Entschluß kaßte, bei Wild anzufragen, ob er sich durch die Genehmigung von Vinder's Forderung nicht als Künstler zurückgesest und gekränkt sühle. Wild's trockene Untwort lautete: "Meinetwegen gebt Vinder die von ihm beanspruchte Gage, oder wenn es Euch gesällt, auch noch mehr; mir ist das ganz gleichsgültig, ich bin mit dem, was ich beziehe, zusrieden."

Das waren Worte eines Viedermannes, wie solche kaum heute von einem Künstler mehr gesprochen werden, und was leistete Wild, diese unverwüstliche Natur, bis in sein hohes Ulter? Schon ein Sechziger hatte Wild noch Tage, wo er durch den Vortrag eines Liedes einen geradezu unbeschreiblichen Eindruck hervorbrachte. — Wild's Othello, Sever, Orest, Licinius, Arnold, Jampa u. s. w. werden Ullen, welche ihn gehört, Leistungen von dauernder Erinnerung bleiben. Aber auch in der komisschen Oper war er groß; wir brauchen hier nur seines Joconde zu gedenken, und nicht minder vorzüglich war er

später in der "Braut" und in vielen andern Opern leichsteren Genres. Dieser große hier verstorbene Künstler ruht in Wien, und erhält nächstens durch Pietät ein seinem Ruhme entsprechendes schönes Grabmonument.

#### 22. Groß als Künstler und als — Effer.

Wer von den älteren Theaterfreunden erinnert sich nicht noch des alten Eckard, genannt Roch, t. f. Hoffchauspie= lers und Regiffeurs, dieses Greises mit dem patriarchalischen Aussehen. Wer damals Roch in seinen letten Lebensjah= ren auf der Straße begegnete, der imposanten Geftalt, die filberweißen Locken bis auf die Schulter fallend, geftütt auf ein dickes, spanisches Rohr mit einem großen Gold= fnopf, wer hatte in ihm den Schauspieler vermuthet? Roch's achtunggebietende Erscheinung, die hohe Stellung, die er als Künftler einnahm, waren auch Urfache, daß das Publicum seinen classischen Leiftungen bis in sein höchstes Alter mit Entzücken lauschte, und man konnte, wenn Roch spielte (seine Aussprache war schon sehr undeutlich geworden), eine Uhr picken hören, eine folche Rube herrschte da im Theater. Aber wie hat auch Roch als hochbejahrter Greisden Rriegsrath Dallner gespielt? Einen seiner glühend= ften Verehrer zählte Roch an Raifer Franz, welcher diesem zu Liebe sich alle Jahre ein= oder zweimal die Auf= führung von Ziegler's Luftspiel: "Liebhaber und Neben= buhler in Einer Person" anbefehlen ließ. Auch der alte Friedeborn im "Räthchen von Beilbronn" gehörte zu den

Mollen, in denen Roch noch im höchsten Alter Bewunde= rung erregte.

Alle Achtung vor dem Künstler, allein Roch war ein so gewaltiger Esser, daß es nachgerade unappetitlich war, sein Tischnachbar zu sein, denn Koch rosselte vor Fetteleibigkeit und verschlang dennoch die Speisen wie ein Raubthier. — Einer seiner Collegen, der pensionirte k. k. Hofschauspieler Ludwig Wothe, hatte große Anslage dem Meister Roch nachzustreben, er erreichte ihn aber nicht, ob er gleich im Essen Erstaunliches leisten konnte.

Heire Kier können wir den kleinen, rührigen, mit aller Welt freundlichen Musikalienhändler Tobias Haslinger, den Vater des noch lebenden k. k. Hof-Musikalienhändlers und Compositeurs Carl Haslinger, nicht unerwähnt lassen, der zwar kein Vielfraß war, jedoch in diefer Richtung eine exclusive Stellung behauptete. Tobias Haslinger hatte es nämlich im Verzehren seines Lieblingsgerichtes, eines echten steierischen Kapauns, zu solcher Virtuosität gebracht, daß so ein gewichtiges Vogerl gar nicht zu viel für ein Gabelfrühftück Haslinger's wurde.

### 23. Betende Pudel.

In dem Raimund'schen Stücke "Der Diamant des Geisterkönigs" war ein ganzes Rudel von Hunden, durch= aus weißen Pudeln, beschäftigt. Natürlich steckten in den Pudelsellen kleine Knirpse, Buben von 6—10 Jahren, die, wie alle Kinder dieses Alters, ausgelassen waren und

auf der Bühne stets allerlei Allotria trieben. Mit ihnen hatte der alte Prothke, der es im alten Leopoldskädter Theater nach 50jähriger Dienstzeit nicht über die untergeordnete Stelle eines Inspicienten bringen konnte, stets seine liebe Noth. Damit diese Rangen nicht zu viel Unordnung auf der kleinen Bühne machten, hatte Prothke die kluge Waßregel ergriffen, den gesammten Künstler-Nachwuchs im vollständigen Pudel-Costume auf einem Zimmerchen im Theatergebäude eingesperrt zu halten, und ihn erst etsliche Minuten, ehe dessen Künstlerwirken beginnen sollte, in Freiheit zu setzen.

Da geschah es an einem schwülen Sommerstage, daß ein sehr heftiges Gewitter losbrach, wobei einmal ganz in der Rähe des Theatergebäudes unter surchtbarem Gekrache der Blitz einschlug. Man denke sich den Schreck der eingesperrten Kinder. In ihrer Herzensangst vergaßen die erschreckten Kleinen ganz ihres pudelnärrischen Costums, knieten der Kunde nach nieder, salteten ihre Händchen und beteten, der liebe Gott wolle sie vor Unglück bewahren, sie in dem Unwetter schützen. Indessen war die Zeit gekommen, wo die Kleinen im Theater zu thun hatten. Prothke kam sie zu erlösen, allein wer malt das Erstaunen des alten, mürrischen Mannes, als er diesen Kreis betender Pudel erblickte; fürwahr ein drastischer Anblick!

# 24. Alles wiederholt sich.

Theaterscandale mit Auspochen und Auszischen des Stückes, wohl gar mit einem förmlichen Protest des Pu-

blicums gegen das Zuendespielen verunglückter Komödien, eine Manie, welche in Wien im Theater an der Wien, besonders in den Dreißigerjahren, bedeutend eingerissen war, den Scholz'schen Benesicen jahrelang fast als ein integrirender Bestandtheil anhastend, zählten während des Regimes des Grasen Palfsy zu den Seltenheiten, samen jedoch vor.

Ein folcher Ausnahmsfall ereignete sich einmal bei dem Benefice des Lieblingskomikers Neubruck mit der Poffe: "Unfinn über Unfinn!" Gin herausfordern= der, aber zugleich auch prophetischer Titel, der nur zu wört= lich halten follte, was er versprochen hatte. Und doch war "Unfinn über Unfinn" — ein Stück, das bei seiner ersten und einzigen Darftellung nur ganz überfturzt zu Ende ge= langen konnte — um kein Saar schlechter oder auf die Spite getriebener als etwa 35 Jahre später Morlan= der's "Theatralischer Unfinn", welcher im Carltheater gewiß 50 Vorstellungen erlebte; so ändern sich die Zeiten und mit ihnen der Geschmack des Publicums. Carl Reubruck, deffen wirklicher Rame von Zahlhaas gewesen, war ein sehr draftischer Komiker, ganz ge= schaffen für niedrig komische Rollen, wie z. B. Crispin in der Holbein'schen Bearbeitung von Shakespeare's "Liebe kann Alles". In neuerer Zeit hat uns der mittler= weilen verftorbene Romifer Grün vom Theater an der Wien lebhaft an Neubruck erinnert. Reubruck wurde im beften Mannesalter durch einen Schlagfluß gelähmt und für immer dem Bühnenwirken entzogen. Er lebte in

seinem krüppelhaften Zustande, ein Bild des Jammers, noch einige Sahre.

### 25. Ein verdächtiges Mäcenatenthum.

Es ift eine schöne Sache den Runftmäcen zu spielen, und der in glücklichen Verhältnissen Lebende kann wahrlich nichts Befferes thun, als durch seinen lleberfluß hervorsprof= sende Talente für die Runft, der fie sich geweiht, thatkräf= tig zu unterftüten, fie einer höheren, edleren Ausbildung zuzuführen. Allein betrachten wir diejenigen, die da gerne für Kunftmäcene gelten wollen, in ihrem Thun und Treiben etwas schärfer, so werden wir nur zu bald gewah= ren, daß in den meiften Fällen entweder perfönliche Citel= feit oder Genußsucht die Motive scheinbar edler Sandlun= gen seien, denn nicht ein armer, hilfsbedürftiger Runftjun= ger ift es, der den sogenannten Kunstmäcen für sich gewon= nen, sondern eine Künstlerin, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, wohl gar Kunftreiterin ift der Gegenstand groß= müthiger Fürsorge des Runftmäcens geworden, und wie ganz geringen Einfluß die eigentliche Kunft hierbei übe, kann man schon daran erkennen, daß solche verdächtige Kunstmäcene nicht einmal eine Balletratte, vulgo Figurantin, von dem Ge= nuffe ihrer gnädigen Protection ausschließen, wenn fie nurein freundliches Lärvchen hat, hübsch gewachsen, empfindsam und nicht all zu spröder Natur ift. Wo ift da der edle Runftsinn, der Eifer, zum Wohl und zur Förderung der Runft fein

Scherflein beizutragen? Es ift Alles nur Heuchelei und der Kunftmäcen sinkt zur ganz ordinären Casanova-Natur herab, nur daß der berüchtigte venetianische Abenteurer noch ehrlicher war und nicht für Kunstsinn ausgab, was roher, zügelloser Naturtrieb war. Saubere Kunstmäcene das!

Doch reißen wir ihnen die Larve ganz von dem unsverschämten Antlig, so werden wir wohl noch mehr geswahren. So ein dreis dis viersacher Millionär, der gerne den Kunstmäcen spielen möchte, schöne Künstlerinnen wie ihr Schatten versolgt, Tausende hinauswirft, um seinen Lüsten zu fröhnen, der Auserwählten kostbare Seidenkleider gleich dußendweise in Kisten in's Haus sendet, sammt offenem Credit für die Schneiderrechnungen, der wohl auch vor dem Zugeständnisse einer Jahresrente von etlichen tausend Gulden nicht zurückschreckt, was thut der in Fällen, wo es sich in der That handeln würde, den Kunstmäcen zu spieslen? Vederemo:

Ein wirkliches Talent, ein junger Mann, der ein wissenschaftliches Werk vollendete, das Jahre der Mühe in Anspruch genommen, wendet sich vertrauensvoll an so einen herzlosen Geldsack, der Tausende für seine Liebespassionen verschwendet, ihm das Manuscript zur Einsicht sendend, mit der dringenden Bitte, ihn durch ein Darlehen (nicht Geschenk) in die Lage zu versehen, sein Werk in den Druck legen zu können. Was thut der große Mann? Das Manuscript gelangt uneröffnet in die Portierloge im Hause des Millionärs, der Autor wird nicht einer Sylbe der Antwort gewürdigt, von einer Hille

leiftung kann selbstverskändlich um so weniger die Rede sein. Pfui der Schande über so elendes Treiben!

Leute von dem Schlage unseres Millionärs und sauberen Kunstmäcens machen sich übrigens im Leben häusig so gründlich lächerlich, daß es überflüssig erscheint, noch mit besonderem Nachdrucke über sie die Geißel zu schwinzen. Wenn sich dieselben vor dem großen Residenzpublizum so recht dem Gespötte preisgegeben haben, pflegen sie für wenige Lebens zu verschwinden, um im tollen Treiben des Pariser Lebens ihre in Wien begangenen Albernheiten vergessen zu machen. Solche Leute sind nicht klüger als die Hirsche, welche glauben, sie machen sich ihren Versolgern unsichtbar, indem sie ihren Kopf in irgend ein Diesicht stecken. O die Kurzsichtigen!

Erhalte der Himmel Leute dieses Schlages; es muß auch solche Käuze geben, die nur in Großstädten wachsen und gedeihen können. Ein Büchlein, das, wie das vorliegende, ausschließlich der Kunst gewidmet ist, darf schon ein paar Blätter auch den Kunstnarren, Kunstenthusiasten oder falschen Kunstmäcenen widmen. Doch schnell wieder ein anderes Bild! Die Sache wird eklich! Krrr!

26. "König Tear" um einen Gulden Wiener Währung.

Es war in den Dreißigerjahren, als der k. k. Hofsschauspieler Anschütz sich im Juli nach Linz begab, dort einen Theil seines Urlaubs einem natürlich mit dem größeten Beifalle aufgenommenen Gastspiele widmend. Wie

staunte jedoch der Künstler, als ihm den Tag nach seinem Benefice, wo Unschütz den Lear gespielt, diese bewun= derungswürdiafte Leiftung des großen Mimen, der Caffier als Gesammtergebniß der halben Ginnahme, nach Abzug der Rosten, Ginen Guld en Wiener Währung oder Anticipa= tionsschein, wie man damals jenes Geld geheißen, brachte. Ein Anschüt spielte den Rönig Lear für Ginen Gulden Wiener Währung! Diefer Wig ift zu kolossal, um nicht aufbewahrt und dem Bergessen entrissen zu werden; so dachte auch Unschüt, nahm den sauer verdienten Guldenzettel, ließ einen goldenen Rahmen machen und bewahrt seit dieser Zeit unter Glas forgfältig verschlossen diesen Denkzettel an sein Linzer Gaftspiel, hütete sich aber seither wohl, im Sommer wieder in der Proving zu gaftiren, und zieht die vielverdiente Ruhe einer so schlecht gelohnten Thätigkeit por.

Die Einzelgaftspiele haben auch später, wo durch die Eisenbahnen die Provinzstädte der Residenz näher gerückt wurden, und Wiens Theater von den Provinzbewohnern leichter besucht werden können, allmälig aufgehört; die Association machte auch hier ihr llebergewicht geltend, man arrangirt jest Massengastspiele, hütet sich jedoch weislich, dafür Städte wie Linz oder Braz, wo die Natur ein laschender Garten, unwiderstehlich zu dem Genusse in's Freie einladet, zu wählen, sondern sucht dafür Berlin, Hamburg, Bressau oder Pest aus.

### 27. In der guten alten Beit

war Vieles möglich, sogar das war möglich, daß ein Theater Wiens durch die Mitwirkung von vier gewöhnlischen steierischen Alpensängern durch mehr als einen Monat die brillantesten Einnahmen und die vollsten Häuser erzielte.

Es war im Josephstädter = Theater während der Di= rection des Schauspielers Mathias Fischer, dessen Entreprise einen so günftigen Anfang genommen und kurz dar= auf ein so schmachvolles Ende erreichte, daß sich aus Graz vier steierische Alpenfänger hier einfanden, den Rraftjodler Carl Fischer an der Spige, die sich dem Director zu einem Gaftspiele anboten. Mathias Fischer, welcher ohnedieß nichts vorbereitet hatte, ging auf den Vorschlag ein, ein Quodlibet war bald zusammengestellt, es reihten sich Tänze auf Gesangseinlagen aus Possen und Declamationsftucken, und den Schluß einer jeden der beiden Abtheilungen bildete eine Production der steierischen Alpenfänger, ganz am Schlusse mit der besonderen Zu= gabe von Variationen, mit wahrer Virtuosität mit dem bloßen Munde von Carl Fischer gepfiffen, und - sollte man es glauben — das erzielte damals durch volle vier Wochen ununterbrochen die vollsten Säuser.

Die Zeiten sind nun längst vorüber, wo Bertha spann! Als Pfeifvirtuose fand Carl Fischer, der, nebenbei ge= sagt, ein, wie es schien, ganz unverwüstlicher Säuser war in der genialen Localfängerin Thekla Kneisl, geb. Demmer, gar bald eine Meisterin. Diese Frau, der auch ein Theil von dem der Familie Demmer erbrechtlich verliehenen Bühnentalente zugefallen war, übertraf ihr Borbild in einigen Wochen, indem sie dieselben Bariationen noch schöner, reiner, ausdrucksvoller und schmelzender, freilich minder kraftvoll als dieser vorzutragen verstand.

#### 28. Ein Jubiläum und ein Theaterball.

Es gehört immer zu den seltensten Ereignissen, wenn ein Theaterstück in ununterbrochener Reihe 100 Vorstel= lungen erlebt. Ein solches Glück wurde, Dank zum größ= ten Theile der anmuthigen, reizenden und melodiösen Musik Titl's und der wunderschönen! Wandeldecoration: Bilder aus den pittoresten Gebirgsgegenden Defterreichs, dem "Zauberschleier", zu Theil. Dieses Glück und das Bedürfniß sich dem Verfasser dieses Stückes, seinem Bevatter Franz X. Told, dankbar zu bezeigen, veranlaßten Pokorny, bei diefer Gelegenheit im Straußlfaale im Josephstädter=Theatergebäude einen sogenannten "Zauber= schleier«=Ball zu arrangiren, zu welchem keine einzige Karte verkauft wurde, indem die Spigen der Beamtenwelt, die erften Rünftler und Rünftlerinnen aller hiesigen Theater, die sämmtlichen Redacteure und Mitarbeiter der Journale — damals im Vergleich zu jett noch ein ganz kleines

Häuschen — eingeladen wurden. Der "Zauberschleier" Ball machte damals sehr viel von sich reden, und was geschah? Es sollten sich den 100 Aufführungen dieses Stückes noch abermals 100 anreihen; in Summe also zweihundert Wiederholungen ohne Unterbrechung und merkwürdig genug, Frln. Josephine Planer, nachmals verehelichte Roch, hatte die wunderbare Geduld und Ausdauer, 200s mal en suite die Rolle der Feezelia zu spielen, ohne durch diese Robott im Geringsten verdrossen zu erscheinen, oder maschinenmäßig die ihr in den Mund gelegten Verse zu recitiren. Wahrhaftig, hiezu gehörte ein Opfermuth, eine Zähigkeit und Ausdauer, deren ein Mann nicht fähig ist.

Und was war es nach der zweihundertsten Vorstellung des "Zauberschleiers"? Director Pokorny hatte ganz und gar vergessen etwas Neues vorzubereiten. Es folgte das Gastspiel Kunft's in alten Stücken, und das war doch gewiß das Merkwürdigste in dieser merkwürdigen "Zaubersschleier"=Periode.

# 29. Saden bei Wien eine Provinzialstadt.

Ehe noch die Eisenbahn bestand, welche Städte und Länder einander näher rückte, war noch gar Vieles anders in unserer lieben Heimat. Hatte Jemand Berufsgeschäfte in Wiener-Neustadt, da unternahm er schon eine Reise, denn es erforderte das Hinsahren mit den damaligen Landstutschern oder Stellwagen nicht weniger als einen ganzen

Tag. Ging doch schon der halbe Tag auf, um nach Baden, jest eine Vorstadt Wiens, zu gelangen. Man ließ sich
ein paar Stunden im Sommer durch ein Staubmeer, im
Winter durch ein Kothmeer nach Neudorf humpeln, wo
im dortigen Bräuhause für ungefähr eine Stunde Rast
gemacht wurde, zur Labung bei einem Glas frischen Vieres,
bei dem unvermeidlichen Krenfleische oder ein paar Selchwürsteln, damals schon ein Lieblingsessen der Wiener.
Neudorf ist jest für den Wiener so gut wie verschwunden,
und höchstens noch von Fuhrleuten besucht.

Das Theater in Baden war im Jahre 1823 von Wiener Rünftlernerften Ranges regelmäßig besucht, und Raimund, dieser große Naturfreund, widmete Baden fast alljährlich einen ganzen Monat zu einem Gaftspiele, was den dort weilenden Wienern Sochgenüffe gewährte. Raimund'sche Stücke gab es dazumal noch nicht; dieses Rünftlers Repertoire bestand daber aus älteren, jest kaum mehr be= fannten Stücken, wie z. B. "Ador, " "Berggeist, " " Che= teufel auf Reisen« von Gleich, "Aline« von Bäuerle, "Fee aus Frankreich" und "Gespenst auf der Baftei" von Meisl, in denen Raimund in einer gar nicht zu verwerfenden Umgebung spielte. So begegneten wir dort schon im Jahre 1823 der neckischen Piccolini, späteren Rohrbeck, welche mit Recht diesen ersten Namen führte, denn sie war von jeher ein Knirps und nur ihr nachmali= ger Adorateur war lang (der bekannte Komiker J. B. Lang). Der alte Sartory, damals der Senior des Leopoldstädter=Theaters, ein Schauspieler, der so roth im

Gesichte war, daß er der Schminke füglich entbehren konnte, war seit Jahren ein stetiger Curgast in Baden.

#### 30. Eine erfte Aufführung

fann bei einem Bühnenproducte schon aus dem Grunde nicht maßgebend sein, als allerlei Ursachen einen wesentslichen Einfluß auf die Stimmung des Publicums üben können, und je empfänglicher ein Publicum, um so größer die Einwirkung zufälliger Einflüsse auf dasselbe. Dieß gilt namentlich bei dem heißblütigen Publicum Italiens.

Wollen wir ein Beispiel für das Gesagte anführen. Maestro Paisiello ersreute sich als Compositeur einer überaus großen Beliebtheit. Nebst verschiedenen Opern hatte er auch einen "Barbier von Sevilla" geschrieben, als sich Rossini einfallen ließ, denselben Stoff für eine seiner Opern zu wählen. Dieses Inschrankentreten des jungen Rossini mit einem beliebten Rebenbuhler, einem ergrauten Maestro, schien den Italienern ein Crimen laesae majestatis, ein Majestätsverbrechen, zu sein, welches Züchtigung verdiente. Und sollte man es sür möglich halten, sein "Barbiere di Siviglia", heute noch ein Tuwel eines jeden Operntheaters, auf den Bühnen der ganzen Welt gegeben, noch immer von den ersten und bezrühmtesten Künstlern mit Vorliebe gesungen, siel am

Abend der ersten Aufführung in Benedig total durch, um an den folgenden Abenden von demfelben Publicum bis in die Wolken erhoben zu werden. Rossini, der seine Landsleute recht gut kannte, lachte damals wohl über das leidenschaftliche Urtheil, womit man sein Werk verzdammt hatte, und lächelt wohl heute noch in der Erinnezung an die erste Aufführung einer seiner Opern, die zu seiner später errungenen Beliebtheit gewiß das Meiste beizgetragen hatte.

Doch besehen wir uns ein anderes, ein minder aufsgeregtes und leidenschaftliches Publicum, als das südliche Publicum Italiens, z. B. ein besonneneres deutsches Publicum, das Wiener Publicum, so werden wir sinden, daß sich dasselbe aus Hang zum Schlendrian vielleicht öfter auf ähnlicher Fähr der Unbilligkeit ertappen läßt, wie jenes aufgeregtere, unter dem heißeren Himmelsstrich. Nestron, der populärste und fruchtbarste, zugleich aber auch mit Recht der beliebteste Possendichter Wiens, dessen Stücke die Repertoires aller Bühnen Deutschlands und beseutende Hoftheater nicht ausgenommen, zieren, hatte eine Epoche seiner Dichterthätigkeit, etwa zur Hälfte der Dreistigerjahre, in der er, wie man zu sagen pslegte, "Pech" hatte. Es sielen ein paar seiner Erzeugnisse total durch, darunter obenan die Posse "Wohnungen zu vermiethen".

In eben dieser Zeit wurde die Parodie "Robert der Teurel" zum ersten Wale gegeben, und es gesiel dem Pu= blicum in seiner süßen Gewohnheit, auch dieses Stück un= geprüft zu den Todten zu wersen. Hier war offenbar ein

Vorurtheil mit im Spiele, aber Director Carl war durch= aus nicht der Mann, welcher sich durch den Mißerfolg einer ersten Aufführung, selbst dort nicht, wo selber wohl= motivirt war, hätte abschrecken lassen. Er gab "Robert den Teurel" mit Beharrlichkeit fort und dasselbe Publicum, welches dieses Stück am Abende der ersten Aufführung ausgezischt hatte, konnte später nicht genug über die gro= tesken, tollen Einfälle und Späße, über das Drastisch= Romische in Situationen und Scenen lachen, und "Robert der Teurel" wurde und blieb jahrelang ein sehr beliebtes Repertoirestück der unter Carl's Direction stehenden Bühnen.

Selbst jenes Stück, das Nestron zum populärsten Possendichter machte, sein classischer "Lumpacivagas bundus", hatte bei seiner ersten Aufführung im Theater an der Wien am 12. April 1832 nur einen halben Erssolg, und erst bei den Wiederholungen brach sich dieses Stück die Bahn, so zwar, daß es wie kein zweites dessels ben Versassers volksthümlich wurde. Sinen sehr wesentslichen Antheil daran hatten aber die darin wirkenden Komiker Scholz und Nestron, dann noch Stahl, welche sich nach und nach darin so viele Extempore erlaubten, daß die Aufführungen des "Lumpacivagabundus" nicht selten jenen einer improvisirten Komödie glichen.

# 31. Was das kleine Josephstädter-Theater zu leisten vermochte.

Im Jahre 1826 war das Josephstädter=Theater das jüngste Theater Wiens, dem Range nach das unterste. Es stand dazumal unter der Direction des auch als Theasterdichter bekannten Carl Friedrich Hensler.

Ein Zufall machte deffen Gesellschaft hoftheater= fähig. Das Kärnthnerthortheater blieb im Sommer dieses Jahres für einige Monate gesperrt, und Bensler fand Mittel und Wege, daß man ihm die Erlaubniß ertheilte, mit einem Theile der Gesellschaft interimistisch im Hofopern= theater zu gastiren, und siche da, das Unternehmen fiel über alle Erwartung glücklich aus. Der alte Schelm Bensler, der damals eine aute Possengesellschaft hatte, überraschte das Hoftheaterpublicum durch Vorführung recht vieler bildschöner junger Mädchen, und Stücke wie: "Menagerie und optische Zimmerreise in Krähwinkel," "Arsena" und "Arsenius" u. s. w. machten volle Bäuser und erlebten viele Wiederholungen. Hensler brauchte gar keine neuen Stücke zu geben, war doch fein ganzes altes Repertoire dem Stadtpublicum ganz unbekannt. Seine Romiker waren damals Hopp, Plater und Thyam, die reizende Dunft seine Localfängerin. Auch Julie Walla, eine der schönften, aber auch der leichtfin= nigsten und liederlichsten Schauspielerinnen, die Wien ge= feben, gehörte damals der Hensler'schen Gesellschaft

an. Während nun Hen &ler's Possengesellschaft im Hofsoperntheater brillante Geschäfte machte, gab er in der Jossephstadt Pantomimen, Lust= und Schauspiele, wohl auch Ritterstücke.

Am 26. Juli (Annatag) bewies Hensler dem Wiener Publicum, daß er mit seiner bescheidenen Gessellschaft zugleich an drei Wiener Bühnen spielen könne; er bewilligte seinem alten Freunde, dem Bühnenveteranen und engagementslosen Schauspieler Dupre ein Benefice und ließ bei dieser Gelegenheit in dem damals gleichzeitig gesperrten Theater an der Wien die Korntheuer'schen Luftspiele: "Alle sind verliebt" und "Alle sind verheiratet" aufführen. Das war in der That eine Krastprobe für die Gesellschaft eines kleinen Privattheaters zu nennen, und sie wurde glücklich ausgeführt.

Aus dem Korntheuer'schen Lustspiele: "Alle sind verliebt" schälte sich nach Decennien "Ein gebildeter Haus= knecht" (von Kalisch) heraus, eine Posse, welche in Berlin weit über hundert Aufführungen erlebte und auch in der Bearbeitung durch Nestron für Wien noch ein Cassastück mit brillanten Kollen für die Komiker Ascher und Nestron wurde. Das hätte sich der lange, pathetische Korntheuer nie träumen lassen.

#### 32. Eine Vorstellung entfältt.

Was im Berliner königl. Opernhause, dessen Mitsglieder, Alles in Allem gerechnet, nach Hunderten zählen, sich alle Jahre einige Male ereignet, daß nämlich einges

tretener Sindernisse wegen keine Vorstellung stattfinden tann, tam in Wien im f. f. Hofoperntheater ein einziges Mal, im Berbst 1847 nämlich, vor, wo unter der Direc= tion von Balochino und Merelli statt der angekündigten Oper: "Die Musketiere der Königin" gar keine Vorstel= lung stattsand, indem erst kurz vor Theaterbeginn die Nachricht bekannt wurde, der tapfere Capitan Roland (Carl Formes) habe Profosenarrest bekommen, und sei ver= hindert am eitlen Gaufelspiel! Einer seiner Gläubiger hatte nämlich den Personalarrest auf ihn erwirkt, versicherte sich seiner Person, und nur durch einen Formfehler in der gericht= lichen Procedur wurde die Direction zu spät von dem Ge= schehenen unterrichtet, als daß noch Zeit geblieben wäre, eine Abhilfe zu treffen. Es war schon Alles zur Auffüh= rung der "Musketiere der Königin" vorbereitet und es lag in der That außer dem Bereiche der Möglichkeit, an die= sem Abend noch eine andere Vorstellung zu arrangiren. Das k. k. Hofoperntheater mußte die Schande erleben, einen Abend unfreiwillig gesperrt zu bleiben.

Der Sänger Carl Formes, der nächste Veranlasser dieser Störung, ist eines Küsters Sohn aus Cöln, und der Vater des gegenwärtig im Carltheater engagirten Schauspieslers Formes, eines Gliedes einer echten Künstlersamilie, denn drei Brüder sind Opernsänger geworden; Theodor Formes, erster Tenor des Berliner Hostheaters, trat anhalstender Kränklichkeit halber jüngst in den Pensionsstand, aber Carl Formes, einer der genialsten Künstler seiner Zeit, der auch als Schauspieler Bedeutendes leistet, wirkt noch,

und hat namenlich den Falstaff in Nicolai's "Lustigen Weibern von Windsor" zu einer Bedeutung erhoben, von der man früher keine Uhnung hatte. Carl Formes erlebte glänzende Epochen und hat namentlich in London und Wadrid als Künstler sehr viel Geld verdient, so zwar, daß Episoden in seinem Künstlerleben, wie die so eben mitgetheilte, für ihn wohl für immer ein überwundener Standpunct bleiben dürsten. Der Künstler tröste sich damit, Aehneliches sei schon den bravsten Leuten passirt, oder die gütige Vorsehung habe ihn dieses kleine Abenteuer nur darum erleben lassen, damit er in einer späteren Glanzpartie, als Plumket in "Martha", mehr in den Geist seiner Rolle eindringe, wenn er im Duett mit Nancy zu singen hat:

"Und so siti ich ganz alleine, "Abends bei des Lämpchens Scheine, "Trüb ist das, "Ja kein Spaß! —"

## 33. Migverständniß.

"Wie eißen?" fragte Duport eines Tages einen jungen Mann, einen Tenoristen, der von Dresden angestommen war, im f. f. Hosooperntheater ein Gastspiel auf Engagement suchend und sich dem Director aus diesem Grunde vorgestellt hatte. "Drska, « lautete die Antwort des Angeredeten. Duport trat einen Schritt zurück, machte eine artige Berbeugung und wiederholte nach einigen Aus

genblicken, da der Fremde weiter nichts gesprochen, seine früshere Frage: "Nu, wie eißen?" — ""Drska, " gab Jener wieder zurück. Abermalige Verbeugung Duport's, wieder mit einem Schritte zurück, und das kurze Zwiegespräch hätte sich vielleicht noch etliche Male wiederholt, wäre nicht der joviale Regisseur Gottdank als Dolmetsch zwischen Beide getreten, dem guten Duport, dessen französischen Ohren das harte Wort "Drska" gerade so klang, als hätte Jener genießt, die Ausklärung gebend, der Fremde habe seinem Director über dessen Ausstorerung nur seinen Namen genannt. Da hätte sich der so artige Duport freislich noch oft verbeugen können, denn der Angeredete würde ihm jede solche Frage mit dem vermeintlichen "Nießer" haben beantworten müssen.

### 34. Ein tiefgesunkenes Theater.

Wien hatte bei seinen drei Privattheatern in den Vorstädten (Theater an der Wien, in der Leopoldstadt und in der Josephstadt) in früherer Zeit schon so manches Wisere, so manche sinanzielle Verlegenheit erlebt: Das Theater an der Wien war unter des Grasen Palfsy Dizcection bankerott geworden (1825), und mußte mit bedeuztenden Gagenrückständen geschlossen werden; dreißig Jahre später ging das Unternehmen Pokorny's daselbst in die Brüche, gleichfalls mit Gagenrückständen und mit einer Schuldenlast von beinahe einer halben Million Gulden.

— Das alte Leopoloftädter=Theater war unter Franz Edlen von Marinelli im Jahre 1845 arg in die Klemme gerathen und erlebte später unter Brauer und Lehmann ähnliche Calamitäten. — Beim Josephstädter=Theater ist Unregelmäßigkeit im Ausbezahlen der Gagen schon seit Jahren zu einem chronischen Uebel ausgeartet, an welchem es noch heut' zu Tage laborirt.

Aber daß eine Bühne in Wien so tief gesunken war, wie das Josephstädter=Theater unter Mathias Tischer's Lei= tung, steht einzig und allein da. Der Jammer und das notorische Elend war so groß geworden, daß es in der That zu wundern war, wie die Behörde gutwillig einem solchen Gebaren zusehen konnte. War doch schon das Repertoire seit Monaten ein solches, wie selbes kein Provinztheater niedriaften Ranges zu bieten sich erlauben durfte. Von einer Novität war da längst keine Rede mehr, und das Repertoire war fast lediglich auf alte Ritterkomö= dien à la Spieß, wie "Wendelin von Höllenstein, " "Ge= nofeva, " "Mäuber auf Maria Culm" u. f. w., beschränkt, worin der bankerotte Director Fischer und der bejam= mernswerthe Intriguant der Gesellschaft, der hochbejahrte Carl Seeligmann, fich abmuhten. Die Noth war schon so weit eingeriffen, daß im Winter an manchen Abenden fein Korb Holz mehr aufgetrieben werden konnte, um die Garderoben zu heizen, und daß der arme vor Frost flap= pernde Garderobier kein Auskunftsmittel mehr wußte, als in das dem Theater gegenüber gelegene Bäcker'sche Raffee zu gehen, wo gewöhnlich einige alte Theaterlieb=

haber ihre Nachmittage zu verbringen pflegten, um dort ein Almofen zu erbetteln, mit welchem er beim Greißler etwas Holz einkaufte, damit er die Ankleidezimmer der Ge= fellschaft nur nothdürftig erwärmen konnte. So etwas konnte man in Wien vor eirea 30 Jahren noch erleben, und ein solcher Zuftand konnte Monate dauern! Bon der alten Gesellschaft waren nur mehr ganz wenige Mitglieder geblieben und Mathias Fischer führte bis zur völligen Auflösung seiner armen Gesellschaft das Unternehmen mühefelig durch Mitwirkung von Dilettanten fort. Wie athmete Alles wieder auf, da endlich Joh. Aug. Stöger mit einer completten Opern= und Schaufpiel-Gefellschaft von Grat nach Wien tam, wo dann an die Stelle der Unarchie und des Theaterproletariats wieder ein geordne= ter und geregelter Zuftand eintrat, freilich nur für fo lange, bis Stöger die Direction des Landestheaters in Prag übernahm.

#### 35. Theater oder Spital?

Die verschiedenen Cholera-Cpochen, welche Wien durchzumachen hatte, haben auch unerbittlich ihre Opfer bei den Theatern gefordert. Keine hat jedoch eine solche Störung hervorgebracht, als die im Jahre 1834 herrsschende (Grippe, Influenza), welche im k. k. Hofoperntheaster einmal zu gleicher Zeit so viele Mitglieder ergriffen hatte, daß ein Theaterzettel aus der erwähnten Zeit von den verschiedenen Branchen des k. k. Hofoperntheas

terpersonals, Oper und Ballet, gleichzeitig nicht weniger als 27, fage siebenundzwanzig unpäßliche oder erkrankte Rünftler namentlich anführte. Damals war dieses Hof= theater in der That mehr ein Spital als ein Theater und der arme Duport, der an der Spige dieses Krankenhau= ses am Spitalplate - dort steht nämlich das f. f. Hof= operntheater — ftand, hatte seine liebe Noth, daß er täg= lich, wenn auch nur nothdürftig, eine mühsam zusammenge= stoppelte Vorstellung möglich machte, deren Bestandtheile freilich derart waren, daß man ihr den Ausnahmszustand, in welchem sich damals diese Bühne befand, nur zu deut= ich abmerken konnte. Es kam zur selben Zeit wiederholt vor, daß die Vorftellung gegen alles Theaterreglement aus drei einactigen Operetten bestand, und was damals durch die bitterfte Noth geboten wurde, ift heut zu Tage na= mentlich im Carltheater zur Mode geworden. So hat jede Zeit ihre Eigenthümlichkeiten.

Injener Drangperiode bewährten drei erste Mitglieder des k. k. Hospoperntheaters: Marianne Ernst, der Tenor Wild und der Bassisch Staudigl, eine wahrhaft eiserne Natur, die allen klimatischen Einslüssen Widerstand leistete. Um diese Zeit wurde von den drei Genannten häusig die Oper "Norma" gegeben, und das Erkranken nur Eines dieser Mitglieder hätte wahrscheinlich die zeitweilige Sperrung des kaiserlichen Hospoperntheaters zur Folge gehabt. Aber Jene bewährten sich hartnäckig und wurden durch die herrschende Krankheit nicht influenzirt. Von den drei Genannten lebt nur mehr die nun freilich schon hochbejahrte Sängerin

Ernst, wenn man die Existenz einer einst mit Recht geseierten Sängerin Leben nennen kann, die so weit herabzgekommen ist, daß sie in der Schweiz als wandernde Sängerin ihre Tage nothdürstig dadurch fristet, daß sie nach Gesangsproductionen in Gasthäusern mit einem Teller das Almosen einsammeln geht. Marianna Ernst war, ehe sienach Wien kam, eine Zierde der berühmten Prager Oper, und erfreute sich als Künstlerin eines seltenen, wohlverdienten Ruses. Sie transit gloria mundi!

#### 36. Ein Theaterzettel wird zum Sugner.

Es war im Jahre 1824, und der berühmte Schau= spieler und Romiker Wurm gastirte eben im Theater an der Wien, als man an diefer Bühne ein kleines Mono= dram mit dem vom Brünner Theater fürzlich angekom= menen Schauspieler Thiel aufführte, mit dem Titel: "Rur er will sprechen. « Es war Sommerszeit, also die Zeit der Gewitter, und ein solches entlud sich mit fürchterlichem Getöse gerade inmitten der Vorstellung. Das Theater an der Wien war damals mit einem Bligableiter im Thürm= chen, gerade ober dem Probesaale, versehen; in diesen fuhr der Blit mit einem so furchtbaren Gekrache, daß dem er= schrockenen Thiel die Worte auf den Lippen erstarrten, und mit dem Sprechen war es vorderhand aus. "Nur er will sprechen« war daher zur Unwahrheit geworden, die Vorstellung mußte unterbrochen werden, denn der mit aller Bucht auf das Theaterdach herabfallende Hagel mit

ungeheuer großen Schlossen würde den Sprecher ganz unverständlich gemacht haben. Noch sehen wir im Geiste den erschrockenen Sprecher vor uns, der plötlich zum Schweigen gebracht wurde. Das Stücken wurde später, als das Gewitter und der Hagel nachgelassen hatten, nicht mehr ausgespielt, denn der sich zu vorlaut gerirt habende Sprecher war zu sehr angegriffen; — Demmer, der überall half, war schnell mit einem Ersatstücken bei der Hand.

lleberhaupt war dieser Blitstrahl auch das Lette, was bei diesem unglücklichen Theater eingeschlagen hatte. Es ging nach etwas über Jahresfrist das schon längst stark angesaulte Theaterunternehmen total in die Brüche, so daß bald Niemand mehr von jener Bühne herab zu einem Publicum sprach. Um einen solchen Schlag zu verhüten, war noch kein Blitzableiter ersunden worden. Bei "Nur er will sprechen" hat sich wieder das Sprichswort: "Nomen et omen" bewährt.

Hien willen wir anknüpsen, daß das Theater an der Wien jest noch öfter von Journalen und in Büchern fälschslich das Wiedner Theater genannt wird. Dieser Ausstruck ist darum unrichtig, weil sich auf der Wieden schon nahezu an siebzig Jahre kein Theater mehr besindet, und das hier genannte, von Zitterbarth erbaute, im Jahre 1801 am 13. Juni mit der Oper "Alexander" eröffnete Theater Schikaneder's sich in der srüheren Vorstadt Laimgrube an der Wien besindet, nachdem das alte auf der Wieden im gräflich Starhemberg'schen

Freihause Nr. 1 im Hose gegen die Schleismühlgasse bestandene kleine Theater, in welchem Mozart's "Zaubersstöte" entstanden, noch zu Ende des vorigen Jahrhunsdertes abgebrannt war.

#### 37. Eine Affecurang für ein langes Leben

scheint die Regisseursstelle am k. k. Hosburgtheater zu bilzen, denn wir sinden, daß die für solche Ehrenstellen auszerwählten Künstler sich sast durchgängig eines langen Lezbens zu erfreuen haben. Wersen wir unsern Blick auf das erste Decennium dieses Jahrhunderts, so begegnen wir dort dem bekannten viersachen K (Koch, Koberwein, Korn und Krüger), welches damals Jahre lang die Regie dieser Hosbühne repräsentirte.

Es gehörte bekanntlich eine Reihe von Dienstjahren dazu, ehe man zur Ehrenstelle eines Regisseurs am Hofburgtheater gelangen konnte, und von den letztgenannten Künstlern erlebten zwei, also 50 Procent, die respectable Reihe vollständig durchgemachter 40 Dienstjahre und seierten ihr Jubiläum; das waren die Regisseure Koberwein und Korn, welchen Beiden ein gnädiger Gott noch gestattete, Jahre des verdienten Ruhestandes genießen zu können. Und was war Koberwein noch in seinem höchsten Alter
für ein wackerer Bergsteiger und tapferer Esser! Auch Koch erreichte ein sehr hohes Greisenalter, brachte es aber
nicht zum Jubiläum, da er erst in vorgerückten Jahren

dem k. k. Hofburgtheater=Personale einverleibt wurde; nur Krüger starb noch im rüstigen Mannesalter.

Und ein Blick in die Gegenwart zeigt uns gar drei würdige Kunftveteranen: Unschütz, Löwe und Fichtner, welche an der äußersten Grenze ihres 40jährigen Künstelerjubiläums stehen. Das ist schön und freut uns von den Wackern, und wir rufen mit Begeisterung: "Es lebe die alte Garde des Hosburgtheaters, die sich nicht ergibt, die aber auch durchaus nicht sterben will; sie lebe hoch!"

Wenn man erwägt, welch' aufreibender Beruf mit dem Leben eines dramatischen Rünftlers verbunden ift, so fann man fich nur freuen, in diefem Fache fo vielen be= vorzugten Naturen, wie seit einem Halbjahrhundert unsere Hofburgtheater=Regiffeure find, begegnen zu können, und wir wollen uns diefe Belegenheit nicht entschlüpfen laffen, dem merkwürdigen Rünftler Carl Fichtner (dem dieses Buch ein eigenes Capitel widmen zu muffen glaubte: "Gin nie Alternder") unsere volle Anerkennung, ja Be= wunderung ob seinem Entschluffe zu zollen, nach 40jähri= ger Dienstzeit, obschon er noch die Kraft und Befähigung hat, auf der Bühne Treffliches zu leisten und das Alter ihm durchaus noch keine sichtbaren Beschwerden verur= facht, er auch heute noch fich das unbegreifliche Geheim= niß der ewigen Jugend zu bewahren verfteht, unaban= derlich der Bühne Lebewohl zu fagen. Es wird und muß ein schwerer Verluft für dieselbe sein, gewiß viele Jahre ein unerschlicher; allein wie groß steht Fichtner da, wenn er jett scheidet, wo noch keine widrigen Ginflüffe das volle

Maß des Schönen, was uns sein Talent bietet, verkümsmern; indem Fichtner jetzt scheidet, haftet auch nicht der kleinste Schatten auf seinem Andenken und er scheidet bewundert und betrauert, wie vor Jahren die berühmten Tänzerinnen Maria Taglioni und Fanny Elsler gesschieden sind.

Ein Beweis von Resignation, welche der so große Wild schon nicht beseffen hatte, denn Wild sang zu lang für feinen Ruhm und ließ feinen Bewunderern die Stelle sehen, wo er verwundbar, wo er schwach sei; doch muffen wir unfern vielbewunderten Wild vor dem Verdachte schützen, er habe vielleicht aus Sucht, Geld zu verdienen, über die ihm zugemessene Zeit gesungen. Dieser Fall trat hier nicht ein, und wenn Wild länger gefungen, als es vom fünftlerischen Standpuncte aus angezeigt war, jo muffen wir ihn mit der unwiderlegbaren Wahrheit ent= schuldigen, er habe diefes aus "Sangesfreudigkeit" gethan. Und Wild hatte nach zurückgelegtem 60. Jahre noch Tage, wo das edle Metall seiner sonoren Stimme wie gediegen Gold sich der Rehle entwand. Bei folcher Disposition konnte der Künftler, fast schon ein Greis, durch den Bortrag eines Liedes seine Zuhörer entzücken, begeistern, entflammen. — Ehre darum und ungetrübter Ruhm feinem Angedenken!

#### 38. Wo auch der Starke schwach wird.

Das starke Volk der Tiroler blickte mit Stolz auf seinen Landsmann, den nervigen und sehnigen Athleten

Rappo, der sich mit:hundert Pfund schweren Rugeln spielte wie die Kinder mit Lederballen, deffen Sand jedoch zu schwach war, die Feder zu führen und dem es außeror= dentliche Beschwerden verursachte, seinen kurzen Namen auf das Papier zu krigeln, daher er sich denn auch, wie es seiner Zeit der bekannte Serbenfürst Milosch Obrenovich gethan, einer Stampiglie zu feiner Namen8= fertigung bediente. Fürst Milosch hatte hiezu seine guten Gründe; er konnte nämlich ungeachtet seiner Millionen, Brillanten und Ducaten nicht schreiben, ein Fall, der bei unferm biedern Tiroler nicht eingetreten. Aber Rappo hatte sich so sehr daran gewöhnt, mit centnerschweren Bewichten zu spielen, daß feine Sand vollends die Beschicklichkeit verloren hatte, mit leichten Dingen umzugehen, bis das Schickfal es dahin lenkte, daß Rappo dar= auf angewiesen wurde, eben mit leichten Dingen, je= doch im anderen Sinne des Wortes, umzugehen, und sich und seiner Familie gerade durch diese den Lebensunterhalt zu schaffen. Wir spielen hier auf die herrlichen Scheibenbilder an, die uns Rappo zu Ende der Vierzigerjahre vorführte, und mit denen er, ganz Deutschland und Italien durchreisend, brillante Geschäfte machte. Bu diesen Schei= benbildern, Tableaux nach Meisterwerken Rappo vor Allem schöne, üppig geformte Mädchen, die sich unfer Tiroler zumeift vom Samburger Berge zu verschaf= fen wußte, und mit denen er dann die vornehmsten Städte Deutschlands und Italiens bereifte und überall Beifall und Bewunderung erntete, bis ein unglücklicher Fall einer schweren Rugel — denn Rappo betrieb das Gaukelspiel seiner Kraftleistungen auch noch neben den Productionen seiner Scheibenbilder— dem Leben dieses Kraftmenschen ein schnelles Ende machte.

Wir haben nur Einen Mann gekannt, der an Kraft den Tiroler Rappo noch übertroffen hatte, und das war der Franzose Lebesnier, ein kleiner, gedrungener, nicht ganz fünf Fuß hoher, aber außerordentlich muskulöser Mann von so riesiger Kraft, daß er mit dem Rücken eine Last von achtzehn Centnern emporheben konnte und dabei scheinbar noch wenig Anstrengung fühlte.

Mit Lebesnier hatte Caftesli, dieser lustige Rath Wiens, der bis in sein hohes Greisenalter ein arger Schelm blieb, und in dem gemüthlichen Wien eine hervorzagende Rolle spielte, einmal einen Jux in die Scene gezsetzt, den wir gegen den Schluß dieser Miscellen mittheilen wollen, indem wir die Prüden darauf aufmerksam machen, dieses Capiteschen, falls sie uns nicht die Concession machen wollen, auf einen im Grunde genommen harmzlosen Scherz einzugehen, zu überspringen, um sich ein Aergerniß und uns einen Vorwurf zu ersparen.

Caftelli war also mit Lebesnier dahin einig geworden, daß Letterer sich im Ofenlochgäßchen, dem Standorte der Wiener Sesselträger groben Angedenkens, einen solchen Sessel miethete, mit dem Austrage, ihn nach dem Operntheater zu tragen. Es war im Winter, irren wir nicht, des Jahres 1828, zu einer Zeit, wo sich in den

Straßen Wiens schon um 5 Uhr Abends das Dunkel la= gert, ohne daß die Männer der Aufklärung, die Latern= anzünder, noch an das humanistische Werk ihres Berufes herangeschritten wären. In dieser Zeit der Dunkelheit be= ftieg Lebe inier in dem finftern, engen Dfenlochgäßchen den Miethsessel, mit einem Radmantel angethan, und in jeder Sand unter den weiten Falten dieses Mantels, für Jedermann unsichtbar, ein 100 Pfund-Gewicht tragend, und commandirte den Trägern: "Vorwärts!" Es läßt sich denken, wie diese Aermsten unter der dreifachen Last eines schwerfälligen Tragsessels, eines corpulenten, knochi= gen Athleten und zweier 100 Pfund=Gewichte schwitten und keuchten, und herzensfroh waren, als in dem Augen= blicke, wo sie an der Ecke der Rlostergasse angelangt wa= ren, dort, wo ein Thor in den größten Hof des Bürger= spitals führt, und wo der Friseur E. sein Gewölb hat, aus dem Seffel heraus ein fräftiger Ruf "Halt!" er= tonte. Man willfahrte dem Begehren augenblicklich; Le= besnier stieg aus, und flüchtete nach dem traulichen Win= kelchen, welches dort das Palais Schwarzenberg und das kolossale Bürgerspital bilden, und das damals die etwas unfläthige, für das Wiener Publicum, die Ambulan= ten, aber sehr begueme Bestimmung hatte, als Pissoire zu dienen.

Lebesnier verrichtete scheinbar ein natürliches Bestürfniß, ließ dann, von der Dunkelheit begünstigt, ohne daß Jemand es bemerkte, die zwei Hundertpfund-Gewichte

in dem Winkelchen auf dem Boden Platz finden, und fehrte nach dem Tragsessel zurück.

Die armen, einer neuen Herkulesarbeit gewärtigen Träger warfen sich bedeutungsvolle Blicke zu und bereiteten sich handwerksmäßig für ihre Kraftarbeit vor. Sie spieen sich in die innere Fläche der Hand, bückten sich und holten mit allem Kraftaufgebot zum Heben der schweren Last aus. Prrr! schnellte das Ding in die Höhe, daß Lebesnier beinahe mit dem Kopf an die Decke des Sessels geworsen wurde, und die frappirten Träger nicht wußten, woran sie seien.

"Herrgott, Franzl!" rief der hintere der überrasch= ten Träger seinem Vordermanne zu, "hat Der sich ausge= leert!"

Lebesnier und dem im Dunkel lauschenden Schelm Castelli fiel es schwer, sich in diesem Augenblicke des hellen Lachens zu enthalten.

#### 39. Eine Partie Piquet,

nicht aber jenes graziöse Luftspiel aus dem Französischen, das vor Jahren auch im k. k. Hofburgtheater mit großem Beifall aufgeführt wurde, sondern eine wirkliche Partie Piquet soll Gegenstand dieser flüchtigen Erwähnung sein.

Diese in ihrer Art ganz eigenthümliche und merk= würdige Partie Piquet wurde zur Mitte der Vierziger= jahre fast täglich in den Nachmittag&stunden im Café Adami (Stadt, Regensburgerhof) von den t. t. Hoffchaus spielern Ludwig Löwe und Eduard Ferrmann gespielt.

Wenn sich Zwei zum Spieltisch setzen und die Karten zur Sand nehmen, follte man wohl meinen, dieß ge= schähe, um sich zu erheitern, zu unterhalten. Genannte zwei ziemlich leidenschaftliche Spieler saßen sich keine fünf Mi= nuten gegenüber, so ging auch schon das Schimpfen, das Wehklagen, das Spectakelmachen an. Der liebenswürdige Löwe mit seinem sanguinischen Temperament, ein echter Ritter Heißsporn, war alsbald in der Söhe, verwünschte die Rarten, die ihm immer so verderblich fielen, und er= mudete nicht fein fortwährendes Spielungluck den Umfte= henden in den grellsten Ausdrücken, in den bittersten Wor= ten, im leidenschaftlichsten Tone zu schildern. Fiel ihm be= harrlich schlechtes Blatt, dann wurden die Karten mit Wuth auf den Tisch geworfen, und wohl auch mit der Fauft auf denfelben geschlagen. Minder fturmisch, um so mehr aberweheklagendoder wie der Wiener fich fo bezeichnend auß= drückt: "raunzend, " benahm sich Jerrmann, deffen Stimme Ton, wenn er, was man fagt, beharrlich Bech hatte, einen gar wehmüthigen, fläglichen Ausdruck annahm.

Und wenn Zweimit einander spielen, sollte man glauben, es könne doch gleichzeitig nur immer Einerderselben vom Clücke begünstigt oder vom Unglücke verfolgt sein? Unsere Zwei aber, Löwe und Terrmann, waren immer gleichzeitig unzusprieden, entrüstet, erzürnt, entslammt, und machten ihrem gegenseitigen Unmuth durch ein wahres Polterduett Luft.

Das war das Merkwürdige an ihrer Partie Piquet! Was Wunder, daß da immer eine Menge Gaffer den lauten Spieltisch der beiden Künstler umstand, die sich einige Zeit an deren Toben und Rasen, Fleunen und Stöhnen erzötzte, dann aber dem nicht endenwollenden Gebelser achselzuckend aus dem Wege ging, indem Keiner begreissen könnte, worin hier das Vergnügen der Spielenden liegen könne. In der That sah diese Partie Piquet einem gar absonderlichen Vergnügen gleich, und behielt dennoch täglich denselben Charakter. Und das nennen die Leute Unterhaltung, Vergnügen? Daran verschwenden sie ihre Zeit, wohl auch ihr Geld! Das ist Geschmacksache, — bleibt aber immerhin sehr schwer zu erklären.

Da war der bekannte "Humorift", welcher zeitweislig an dieser Partic Theil nahm, schon ein anderer Cumpan. M. G. Saphir spielte vielleicht, weil das Kartenspiel zum den ton gehörte, vielleicht auch, um ein paar Stunden todt zu schlagen, aber er spielte herzlich schlecht, und war eben so wie Scholz Zeitlebens ein gräulicher Paper (Stümper), aber er spielte ruhig, leidenschaftslos, zahlte schweigend seine Berluste, war aber voll der rosigssten Laune, wenn ihm einmal ein "Sechziger", wohl gar ein "Neunziger" oder ein "Matsch" gelang. Es lag eben in Saphir's Charafter, in welchem grenzenloser Leichtssinn den Grundzug bildete, über Spielverluste, selbst wenn sie ihn empsindlich trasen, leicht hinweg zu gehen. Ob morgen Geld in der Casse spaier zu bestreiten, machte ihm

nicht die geringste Sorge. Nur bei so bodenlosem Leichtssinn, bei so vollständiger Nichtachtung des Geldes war es möglich, daß Saphir, — dessen Riesentalent, dessen nostorisches Glück in allen Unternehmungen ihn unsehlbar hätten zum reichen Manne machen müssen, — in Armuth starb, und gezwungen war, von seinem Sterbelager aus noch Bettelbriese an seine Gönner zu richten. Aber Saphir's Herz war das beste und theilnehmendste von der Welt, seine Liebe für Kinder eine sast lächerlich-zärtsliche; in ihm lagen die größten Widersprüche friedlich vereint.

Ruhe der Asche des Verirrten, und ein freundliches Andenken dem genialen Manne mit den vielen Vorzügen, aber auch den zahlreichen Mängeln und Unstugenden!

### 40. Scharfe und gahme Wițe

wurden von Raimund losgelassen, je nachdem er bei Laune war. Wer hätte z. B. den harmlosen Raimund eines solchen Grades von Bosheit fähig gehalten, einen seiner besten und intimsten Freunde und Collegen dem Gelächter und dem Spotte preiszugeben, wie er dieß factisch dem beliebten Komiser Friedrich Korntheuer angethan hat.

Rorntheuer war, was natürlich nur sehr Wenige wußten, ein Bettnässer. Es lag nun freilich etwas Grotest= fomisches darin, einen baumlangen Mann, wie Korn= theuer war, mit dem Gebrechen schwacher Kinder behaftet erscheinen zu lassen — Raimund konnte der Bersuchung nicht widerstehen. Als Longimanus in seinem Feenmärschen "Der Diamant des Geisterkönigs" ließ Raimund seinen Freund Korntheuer in lauter nasse Wolken geshüllt erscheinen, was einen wahren Hollah bei jenen wenisgen Zuschauern hervorrief, denen eben dieser Schwächezustand Korntheuer's kein Geheimuiß war.

In jener Periode, da der alte Raiser Franz so unsgemein freigiebig mit dem Berleihen von Privilegien war, ließ sich Raimund einmal in einer Posse zu dem boshaften Wiße verleiten, zu sagen, er werde nun auch bald um ein Privilegium einkommen und zwar auf viereckige "Anösdel" (Alösse). Die Wiener hatten es gar bald herausgeswittert, wohin dieser Wiß zielte, und brachen in ein homesrisches Gelächter aus; aber der Polizeiminister, Graf von Sedluikky, war nicht der Mann, solchen Frevel ungeahnt zu lassen: Raimund mußte sein scharses, spikes Züngerl mit mehrstündigem Hausarrest abbüßen.

Dasmachte seine Wiße einige Zeit lang viel zahmer. So einen zahmen Wiß ließ Raimund gelegentlich des ersten Debuts der Localsängerin Jäger los, welche in der Rolle der Jugend im "Mädchen aus der Feenwelt" von einer solchen Ungst behaftet war, daß ihr das Singen fast unmöglich wurde. Da extemporirte er in dem Duette: "Brüderlein fein, Brüderlein sein, mußt nicht gar so surchtsam sein" statt traurig sein, ein Wiß, welcher augenblicklich vom Publicum verstanden wurde, das die schüchterne Jäs

ger durch minutenlangen Beifall encouragirte, die, einmal der Aengstlichkeit enthoben, ihr Talent immer freier und freier entfaltete, und später das wurde, wofür der Wiener den bezeichnenden Ausdruck "kecker Zahn" hat.

Noch harmlofer war folgender Wiß: Raimund sah eines Tages vom Fenster des ersten Stockes in seiner Wohnung in der Jägerzeile im Henster'schen Hause her= aus, als eben der Theaterfriseur mit Blizesschnelle vor= überhuschte: "Jacques! Jacques! rief ihm Raimund zu.— "Euer Gnaden besehlen?" lautete die devote Frage des Angeredeten.— "Haben Sie Zeit?" — ""Zu die= nen, Euer Gnaden!"" — "Nun dann eilen Sie nicht gar so!"

#### Berichtigung sinnstörender Druckfehler.

```
Seite 15, 2. Beile von oben foll es beigen : "Maberhofer" ftatt: "Maber".
```

- » 17, 1. » » » » » "brachte" » "fam". » 78, 13. » unten » » "Leibschneiben" » "Schneiden".
- » 78, 11. » » » ift: "ben Leib" meggulaffen.
- » 99, 2. » » oben foll es heißen: "Heber ein" ftatt: "leberein".
- » 100, 2. » » unten ift: "ber" wegzulaffen.
- » 209, 2. » » » foll es heißen: "zur" ftatt: "zum".
- » 249, 5. » » oben » » "fage" » "tage".
- "Couqui" ftatt "Coucqu". » 256, 6. » » unten » »







Deacidified using the Bookkeeper process. Neutralizing agent: Magnesium Oxide Treatment Date: Oct. 2007

# Preservation Technologies A WORLD LEADER IN COLLECTIONS PRESERVATION

111 Thomson Park Drive Cranberry Township, PA 16066 (724) 779-2111



